Beimliche und unheimliche

# Geschichten.

Gesammelte Erzählungen

nou

Friedrich Gerftader.

Erster Band.

Teipzig;

Arnoldische Buchhandlung.

1862.







heimliche und unheimliche Geschichten.

Erfer Band.



### Heimliche und unheimliche

## Geschichten.

Gefammelte Erzählungen

non

Friedrich Gerftäcker.

Erster Band.

Teipzig, Arnoldische Buchhandlung. 1862. undergine him attached

### unidid1160

Service of the service of

STREET, STREET

1......

delign to

RBR Jante #1128 C. 1 Bd. 1

### Inhalt.

|                         |       |      |    |  |  |    |  | Sette |
|-------------------------|-------|------|----|--|--|----|--|-------|
| Der Dreizehnte          |       |      |    |  |  | ٠. |  | 1     |
| Der tobte Chauffee-Gin  | mehr  | ner  |    |  |  |    |  | 77    |
| So Du mir, so ich Din   | с.    |      |    |  |  |    |  | 139   |
| Bur Naturgeschichte bes | Me    | nsch | en |  |  |    |  | 174   |
| Moden über die Welt     |       |      | *  |  |  |    |  | 201   |
| Bedürfniß und Lugus     |       |      |    |  |  |    |  | 220   |
| Reisende                |       |      |    |  |  |    |  | 233   |
| Ein berühmter Rame      | . = . |      |    |  |  |    |  | 262   |
| Die Deutschen im Aus!   | lande |      |    |  |  |    |  | 277   |
|                         |       |      |    |  |  |    |  |       |

#### THREAT

enguant engual de carre de car

#### Der Dreizehnte.

1.

Im Hotel de Pologne in P. saß eine fröhliche Gescellschaft von jungen und älteren Leuten am Sylvestersabend beisammen, und wie die Mitternachtsstunde heranrückte, wurden die seeren Weinflaschen hinaussgeschafft, und eine mächtige Bowle dampste bald inmitten des runden Tisches, ihr süß Aroma durch das wohl durchwärmte Zimmer sendend. An der einen Wand stand eine gewaltige alte Schlaguhr in ihrem Nußbaumgehäuse, und der Zeiger deutete fast schon auf die zwölfte Stunde.

"Jest bie Gläser gefüllt!" rief da ein junger blühender Mann, ein Arzt, den Schöpfer ergreisend und das dampfende Getränf in die ihm dargereichten Gläser gießend. "Das neue Jahr darf uns auch nicht eine Sekunde Zeit abgewinnen, und wohlgerüstet wollen wir's empfangen."

"Halt — ba fehlt noch ein Glas!" jagte ber ihm gegenüber Sitente, ein junger Jurift.

"He, ein Glas her, Kellner!" rief der Arzt; "unser Assesson Holler schwimmt sonst trocken ins neue Jahr hinein."

"Bitte um Verzeihung, Herr Doftor," vertheidigte sich aber der Kellner, "ich habe dreizehn Gläser auf den Tisch gestellt."

"Dreizehn?" lachte der Hauptmann von Histo, der neben dem Doktor saß; so sind wir wirklich dreisich in heut Abend beisammen?"

"Bahrhaftig!" bestätigte der Dottor Malwit, der die Kameraden rasch überzählt hatte, "dreizehn, und hier neben der Bowle steht auch das sehlende Glas!"

"Bürfel her!" rief da der Hauptmann; "zum Henfer auch, wenn Einer dies Jahr von uns abfahren nuß, wollen wir wenigstens wissen, wer es ist."

"3a, Würfel! Würfel!" tobten bie lustigen Gesiellen, rasch auf ben Scherz eingehent, "wir wollen ben Dreizehnten auswürfeln!"

"Aber erst den Gruß ans neue Jahr!" rief mahnend der Dottor. "Die Uhr hat ausgehoben. Geht sie pünktlich?"

"Auf vie Setunde!" versicherte der Kellner, indem er die verlangten Würsel auf den Tisch legte.

"Also aufgepaßt!"

Die Männer waren aufgestanden, und die gefüllten Gläser in der Hand, schauten sie schweigend nach der Uhr hinüber, deren Zeiger grad auf gwölf rückte. In athemloser Stille horchten sie auf den ersten Schlag — und auch draußen auf der Straße schien Alles der nächsten Minute entgegen zu lauschen.

Da, in bemselben Moment, in bem die Uhr zum Schlagen aushob, bonnerte ein Schuß vom alten Schloß herüber und: "Prost Neuzahr! Prost Neuziahr!" jubelten die Zecher einander fröhlich zu, die Gläser klirrten aneinander und lautes wildes Leben schlaf geweckt zu haben.

Bom Thurm bliesen die Stadtmusstanten einen Choral, der gar eigen und wunderbar gegen die noch sorttönenden Böllerschüsse des Schlosses abstach; auf der Straße, ja aus den Fenstern heraus riesen die Leute einander ihr freundliches grüßendes Prost Neusjahr! auf und nieder. Hell erleuchtete, von Lichtern strahlende Räume wurden der dunklen heiligen, gesheimnisvollen Nacht geöffnet. War es doch, als ob jeder das Bedürsniß fühle, in dieser Minute, der Schwelle eines neuen Zeitabschnitts für ihn, nur wes

nigstens einen flüchtigen Blick zu ben Sternen zu werfen, und manches wenn auch rasche, boch tief gefühlte Gebet stieg mit bem einen Blick zum Hims mel auf.

Und bleibt es nicht ein wichtiger Abschnitt unseres gebens, ein Jahr, ein ganzes langes Jahr? - Wie viele zählen wir, selbst von der Wiege bis zum späten (Brabe? Dem längsten Alter sind es immer nur we= nige, und von den wenigen ist ein jedes Jahr ein wei= terer Schritt bem Grabe entgegen, bas vielleicht schon jetzt bicht vor uns liegt. Erleben wir bas nächste neue 3ahr? — Ist unsere Uhr nicht schon vielleicht in riefem abgelaufen, bag wir ten Sant, ter uns noch bier verstattet, nach Körnern zählen könnten? --Wir wissen es nicht, benn wohlthätig verhüllet bichte Nacht der Zufunft Walten unserem fragenden, for= schenten Blick. Den Schleier können, sollen wir nicht lüften, und Gott hat bas gar weise eingerichtet. Da= rum aber erfüllt auch eine folche Stunde unfer Berg - wir mögen noch so rubig dem unbefannten Jenseits vort entgegenschauen — mit einem eigenen, geheim= nifvellen Reiz, und unwillfürlich fast stimmt ber Moment uns ernst. Nicht allein ein neues Jahr beginnen wir ja auch mit all seinen Sorgen und Freuden, auch von dem alten müffen wir Abschied nehmen, und

manches brachte dieses uns doch, ob froh, ob trübe, auf dem noch die Erinnerung gern verweilt.

Wohl mochte auch manchem der lustigen Schaar, während der Choral draußen vom Thurm tönte und das Krachen der Geschütze die unmittelbare Nähe der bedeutungsvollen Stunde verfündete, ähnliche Geschanten durch die Seele blitzen. Aber alle diese ernsten Bilder schwanden im Nu, als die Mahnung verhallt war und die Gläser frisch gefüllt worden.

"Glück auf benn für ein neues frisches Leben!" rief da der Hauptmann, das seinige hoch schwingend, "und allen fibelen Kumpanen diesen Becher!"

"Sie sollen leben, hoch!" jubelten die Anderen nach.

"Und jetzt die Würfel!" fuhr der Hauptmann fort. "Das ist grade die rechte Stimmung, in der wir uns befinden! Etwas Choral draußen, etwas Böllerschüsse, und ringsum erleuchtete Fenster mit glücklichen, fröhlichen Menschen! Dem allem sehlt nur noch das mystisch Geheimnisvolle — denn die ganze Sache wird ein klein wenig zu öffentlich getries ben — und dazu sollen uns die Bürsel helsen."

"Hören Sie einmal, lieber Hauptmann," sagte ba ein anderer ber Gäste, ein Buchhändler Merz, ber jenem gegenüber saß, "ich bächte, wir ließen bas

Würfeln sein; es kommt mir beinah ein wenig wie Frevel vor, und gerade in der Neujahrsnacht —."

"Frevel? Bah!" lachte aber ein Herr von der Bielden, sein leeres Glas wieder der Bowle entgegen haltend. "Eine Frage an das Schickfal steht einem jeden frei; ob aber das auch antwortet, ist eine andere Sache! Halloh Doktor, noch einmal gefüllt! Ihre Mischung ist ganz vortrefflich, und mögen Sie dies ganze nächste Jahr keine schlechteren Recepte verschreiben und administriren! Als Präsident der Bersammlung haben Sie aber auch den Bortritt. Fangen Sie an!"

"Und wollen wir wirklich würfeln, wer von uns —"

"Dies Jahr abfährt?" unterbrach ihn lachend der Assessinger; "allerdings! Und das braucht nicht einmal aus Uebermuth zu geschehen. Wir treten dabei gleich jenem albernen Borurtheil der Masse entgegen, ins dem wir ihr beweisen, wie unsinnig die Furcht vor der Zahl dreizehn ist."

"Das ist recht, Holler!" rief ihm von der Bielden zu. "Wir wollen einen Club der Dreizehner constituiren, wie wir hier beisammen sind, und während wir Einen auswürfeln, bleibt der zugleich für das ganze nächste Jahr Präsident."

"Se bin ichs's auch zufrieden," stimmte Malwitz

bei. "Der Deutsche thut nicht gern etwas ohne einen Zweck, ohne ein bestimmtes Ziel, und da wir das jest glücklich gefunden haben, mögen wir beginnen."

"Gegen die löbliche Absicht jenem ungereimten Borurtheil entgegenzutreten, habe ich nicht bas min= beste," nahm ba noch einmal Merz bas Wort, "aber wenn wir es so nur nicht auf die verfehrte Weise an= fangen. Ich weiß nicht, ob die Herren von jenem Schiffsrheder in Amerika gehört haben, der um das ebenso alberne Vorurtheil gegen den Freitag, beson= bers bei ben Sceleuten zu zerstören, ein besonderes Schiff zu dem Zweck bauen ließ. Der Riel bazu wurde an einem Freitag gelegt, fämmtliche Arbeiter befamen jeden Freitag ihren Lohn, bas Schiff mußte ebenfalls an einem Freitag von Stapel laufen, wurde Freitag getauft und ging natürlich an einem Freitag in See und — wunderlicher Weise hat man nie wieder etwas von ihm gehört, ja weiß nicht einmal, wo und wann es mit Mann und Maus zu Grund gegangen ift. Daß danach jenes Vorurtheil natürlich nur noch mehr befestigt wurde, versteht sich ganz von selbst, und der gute Zweck wurde nicht allein verfehlt, sondern bas Uebel noch viel schlimmer gemacht als es je gewesen."

"Das war allerdings ein Unglück!" lachte ber Hauptmann; "fann uns hier aber nicht paffiren."

"Etwas Achnliches boch!" sagte Merz. "Ich setze ben Fall, baß zufällig ber Ausgewürfelte stürbe — würde die ganze Stadt dann nicht schreien: Seht ihr! Da habt ihr den Frevel! — Und wäre die Dreizehn von da an nicht verpönter als je? Denn daß eine solche Neuigkeit die Runde durch alle Zeitungen machte, können Sie sich benken."

"Dann beweisen wir ihnen das nächste Jahr, daß es boch Unsinn ist, denn zum zweitenmale würde nicht gerade der Ausgewürfelte sterben; es wäre sonst ein zu fabelhafter Zufall!" rief der Assession.

"Aber es ist doch möglich!" beharrte Merz.

"Möglich hin, möglich her!" lachte der Hauptmann, die Bürfel aufgreifend. Hiemit mach' ich den Anfang, wenn nicht jemand auch unter uns ist, der das alberne Borurtheil fürchtet."

"Fürchten?" riefen ein paar andere junge Leute dazwischen, "das wäre eine Schande! So etwas könenen Sie nicht glauben!"

"Thu ich auch nicht!" schmunzelte der Hauptmann in seiner wilden lustigen Beinlaune. "Also wer mit den drei Bürseln hier die niedrigste Zahl wirst, ist der angebliche Todeskandidat für dies neue Jahr und mag sich sein Vermögen indessen in Rheinwein slüssig machen. Und nun erst die Beschwörung, meine Herren,

vie bei einer so seierlichen Handlung nicht sehlen varf."

"Ach macht keinen Unsinn!" lachte Merz, der keine Freude an dem Ganzen fand.

"Unsinn?" entgegnete aber ber Hauptmann; "wir fordern in diesem Augenblick das Schicksal heraus, uns zu beweisen ob es Vorbedeutungen gibt oder nicht, und eine solche Herausforderung muß auch mit dem gehörigen Ernst betrieben werden. So paßt auf, Ihr Herren, und folgt mit Euern Gedanken meinen Worsten, daß der Spruch Kraft bekommt — alse: —

"Aus Licht und aus Schatten, herab und herauf, Ihr Geister der Lust und der Erde zu Hauf!
Ihr, die ihr uns unsichtbar immer umgebt,
Was oben hin stattert, was unten hin gräbt —
Herbei um die Tasel, und mit jenem Geist,
Der neckisch und schmeichelnd die Bowle durchtreist,
Seid Zeugen, seid Zeugen! Wir rusen euch an!
Vernehmt ihn und seid auch gehorsam dem Bann!
Hier fallen die Würsel in heiliger Nacht.
Der, der sie verliert, er ist euer! Habt acht!"—

Und mit den letzten Worten schleudert er die Würsfel aus dem Becher auf den Tisch, und dreizehn Augen lagen aufgedeckt.

"Dreizehn — beim Himmel!" rief Merz übers rascht; "ein wunderbarer Zufall!" "Aber ein guter Wurf!" lachte ber Hauptmann. "Berft ihn ab, wenn 3hr könnt."

"Und was der Hauptmann für famose Verse machen kann!" rief der Weinhändler Selig vom anstern Ende des Tisches. "Das hab' ich ihm gar nicht zugetraut. Sonst ist er immer so still, als ob er nicht drei zählen könnte, und heute rein wie ausgeswechselt!"

"Das macht bie Begeisterung, Freund!" entgegs nete ber Hauptmann, sein Glas auf's neue zum Füllen hinüberreichend. "Und nun Sie, Afsessor."

Der Affessor, auf die Laune der Uebrigen eingehend, nahm die Würfel und warf elf.

"Der Hauptmann ist abgeworfen; bis jetzt sind Sie es!"

"Bon den elf wird mich schon jemand erlösen!" iröstete sich der Jurist, und der Weinhändler Selig, der eifrig die Bürsel wieder im Becher herumgeschüttelt, warf vier!

"Hurrah! Selig soll leben!" jubelte der Ufsessor, "ber bleibt der Todeskandidat für dieses Jahr!"

"Das wissen wir noch nicht," brummte aber ber Weinhändler, doch war sein rothes Gesicht um versichiedene Schattirungen bleicher geworden, und wenn er auch nichts äußerte, sah man es ihm doch deutlich

an, daß er fein großes Behagen an bem Burf fand.

Berschiedene Andere der Tischgesellschaft versucheten jetzt ebenfalls ihr Glück, und eine Anzahl von Kellnern hatte sich zugleich herbeigedrängt, dem wuns derlichen Würfelspiel zuzuschauen. Ueber vier warsen aber alle; nur Merz, der Buchhändler, legte die gleichen Augen auf, und der Ruf ging jetzt, daß die Beiden "stechen" sollten. Merz machte zwar den Borsichlag, sie wollten es zwischen sich Beiden lassen und das Schicksal könne sich nachher Einen aussuchen. Dagegen protestirte aber der Hauptmann. Wie er verlangte, sollte es auf das Entschiedenste bestimmt werden, und da ihm die anderen alle beistimmten, so hatten die Beiden noch unter sich einmal zu wersen.

Alles brängte fich jetzt um ihre Stühle, und Merz sollte anfangen, weigerte fich aber. Selig nahm endslich die Würfel und warf fünfzehn.

"Armer Merz!" sagte er, während ein eigenes zufriedenes Lächeln über seine Züge flog; "da liegen die drei Fünfer so schön wie gemalt!"

"Bah, die sind abzuwerfen!" lachte aber Merz, den nichts bestoweniger ein eigenes, unbehagliches Gestühl überkam. "'s ist freilich Unsinn — die ganze Geschichte, und wenn wir morgen früh wieder zu

Verstand kommen, werden wir nicht recht begreifen können, wie vernünftige Menschen etwas berartiges treiben konnten. Da wir's nun aber einmal angestangen haben, müssen wir es auch durchsetzen, und hier also ist mein Wurf — aufgepaßt!"

"Fünf — fünf — sechs! Beim Himmel, grad eins mehr! Merzchen, Merzchen, Ihr seid knapp daran hingefahren! Selig, ich erbiete mich, dem Leichenzug beizuwohnen!" riefen und jubelten die übermüthigen Trinker durcheinander. "Also Selig heißt der nächste Kandidat! Zum Henker, das ist auch ein öminöser Name!"

"Unsinn!" brummte aber der Weinhändler, der in diesem Augenblick vielleicht das beste Faß aus seinem Keller gegeben hätte, um nur nicht gerade der zu sein, den das Loos getrossen, der sich aber auch natürslich nicht die Idee eines derartigen Gefühles wollte merken lassen. "Ihr thut wahrhaftig, als ob ich dem klapperbeinigen Freund Hain schon mit Haut und Haar versallen wäre! Heut über's Iahr werde ich Euch übrigens mit einem Korb Champagner beweisen, daß die Sache nicht so gefährlich war."

"Das soll ein Wort sein! Das soll ein Wort sein!" rief es durcheinander, und nur der Assessor Holler meinte trocken: "Das Bersprechen hat ihm die Todesangst aussgepreßt. Wenn Selig einen Korb Champagner zussagt, so glaub' ich wahrhaftig selber an das Orakel, denn das ift sicher nahe vor seinem Tode."

Alle lachten. Die Lanne war aber burch die vorbergegangene Scene auch eine fast unnatürlich frohe geworden, und während sich Malwig schon damit besichäftigte, eine neue Bowle zu brauen — ein Geschäft, das ihm jedesmal anvertraut wurde — suchte Selig in einem begonnenen Rundgesang über die Stimmung zu kommen, die sich seiner bemächtigt hatte. Er war in der That vollständig nüchtern geworden.

Desto mehr tranken und jubelten seine Genossen, die sich durch das Fallen der Würfel sicher fühlend, nur die angenehme Seite des Scherzes kennen lernten. Berschiedene Namen wurden in Vorschlag gebracht, wie der neue Klub heißen solle. Einige stimmten für "Todeskandidaten" — andere für "schwarze Garde" oder "Schicksalsbrüder" und was der tollen Namen mehr waren. Endlich entschloß man sich, auf Malwitz' Vorschlag, den Namen der "Dreizehner" anzunehmen, von denen sich jeder verbürgte, heute über ein Jahr in dem nemlichen Pokal, oder an einem sonst vorher durch den jetzigen Präsidenten Selig bekannt gemachsten Ort zu erscheinen. Wie vorher bestimmt worden,

war Selig nemlich durch den niedrigsten Burf auch zugleich Jahrespräsident der Gesellschaft geworden, und auf einen Antrag des Hauptmanns beschloß man noch außerdem seistzustellen, daß, wenn irgend ein Mitglied der Gesellschaft durch Reisen oder Krankheit abgehalten sein sollte, der nächsten Bersammlung beisuwohnen, es jedenfalls verpflichtet sei, einen Stellsvertreter dasur einzusenden. Nur auf diese Art konnten natürlich die Dreizehn vollzählig erhalten werden.

Die jetzt herrschenbe, fast überlaute Fröhlichseit war aber doch eigentlich nur eine fünstlich gemachte, denn der Stoff, den sie sich zu ihrem Scherz gewählt, blieb zu ernst, wie recht sie auch immer haben mochten, einem blinden Boltsaberglauben damit entgegenzutreten. Sie hatten nun einmal an die ehernen Schicksalspforten mit kedem Finger angepocht, und der leise zitternde Wiederhall, den das Klopsen gefunden, tönte in aller Herzen nach, wenn sie sich auch geschämt haben würden es zu gestehen.

Man trank stärker als es sonst vielleicht der Fall gewesen wäre, und schon gegen zwei Uhr, als die dritte Bowle geleert werden, brachen Einzelne auf, nach Hause zu gehen — nicht jeroch, ohne noch vorher versabredet zu baben, die Dreizehner Berbindung keine

nur jährige sein zu lassen, sondern lieber allmonatlich zusammen zu kommen und einen vergnügten Abend zu seiern. Im Januar sollte dabei die erste sein, damit die letzte im Occember auch wieder die dreizehnte würde und dadurch ihrem Zweck noch vollständiger entspräche.

2.

Die also konstituirte Gesellschaft der "Dreizehner," veren keckes Spiel natürlich in den nächsten Tagen die Runde in der ganzen Stadt machte, hielt auch insofern an ihren Statuten fest, daß sie regelmäßig, wie das mals bestimmt, in jedem Monat wieder zusammen kam.

Soviel jedoch den Winter über davon gesprochen wurde, so sehr verschwamm es, wie alles was den Reiz der Neuheit verliert, in den Sommermonaten, noch dazu, da viele der Mitglieder in dieser Zeit auf Reisen gingen, und es einige Schwierigkeit hatte, Stellvertreter für die Fehlenden zu liesern. Nichts destoweniger blied die Gesellschaft vollzählig, und tein einziger Gesellschaftsabend wurde versäumt. Über es war eben zuletzt eine Gesellschaft geworden wie jede andere, und man sprach nicht mehr davon, bis im

Spätherbst ein ungeahntes Ereigniß die Aufmerksamkeit der Stadt wieder lebhafter als je darauf hinlenkte.

Der Weinhändter Selig und der Buchhändler Merz erfrankten zu gleicher Zeit an einem ganz ähnslichen sehr hitzigen und bösartigen Fieber, das zulett einen sehr gefährlichen Charafter annahm und Beide mehrere Tage lang an den Rand des Grabes brachte. Selig besonders phantasirte stark und sprach fortwähzend davon, daß er dem Tod verfallen sei und nicht wieder ausstehen könne, und die alten Damen der Ressivenz schüttelten sehr bedeutend die Köpfe und debatztirten in besonders zu dem Zweck zusammenberusenen Kasseegesellschaften, in denen aber die ominöse Zahl dreizehn ängstlich vermieden wurde, über das Frevelshafte solcher Wagnisse, mit denen man nicht Gott versuchen und dem Teufel den kleinen Finger biesten solle.

Die beiden Kranken erholten sich aber trothem wieder, und Selig, mit einer äußerst fräftigen Constitution, lud, kaum wieder hergestellt, die ganze Gesiellschaft der Dreizehner zu sich ein, um seine Genesung in dem bewußten Korb Champagner zu seiern.

Das war am treizehnten December. Um vierzehnten Morgens fam ber Barbier zu Herrn Merz, und während er ihn einseifte, fragte er ihn, ob er schon gehört, daß den Weinhändter Selig die Nacht der Schlag gerührt habe, und er gegen Morgen verschieden sei. Die Nachricht war nur zu sehr begründet. Selig, der vielleicht am vorhergegangenen Tag, trot dem Berbot des Arztes, ein Glas mehr getrunken haben mochte, als sich mit seiner noch geschwächten Constitution vertrug, war einem neuen Anfall erlegen, und drei Tage später trug man ihn zu seiner letzten stillen Ruhestätte hinaus.

Die ganze Gesellschaft ber Dreizehner ging nastürlich mit zur Leiche und durste draußen eine lange Strafpredigt des Geistlichen mit anhören, der ihnen das Sündhafte ihrer "frevlen Gesellschaft" — woraus er es herleitete, weiß ich nicht — vorhielt, und sich darüber freute, daß Gott ihnen ein solches Zeichen gezeben habe, welches ihnen hoffentlich zur Warnung dienen werde. An Herrn Merz, der dabei blutroth vor Aerger wurde, richtete er ganz speziell seine Worte, indem er ihm bewies, welch deutlichen Fingerzeig Gott ihm durch seine gefährliche Krankheit gegeben. Er trieb es auch in der That so arg, daß Herr Merz endelich seinen Hut aussetze und den Kirchhof verließ.

Malwitz und der Hauptmann von Hisko gingen zusammen nach Haus, als sie ihrem armen Freund

die "letzte Shre" erwiesen hatten, und nachdem sie eine Zeitlang schweigend neben einander hingeschritten waren, sagte der Hauptmann:

"Hm — bas ist eigentlich eine alberne Geschichte, und war Wasser auf bes Schwarzrocks Mühle. Wie er bie Backen voll nahm!"

"Natürlich!" bemerkte der Doktor. "Derartige Herren wissen, daß sie Niemand unterbrechen darf, wenn die Polizei die Sache nicht als Gotteslästerung betrachten soll, und dürsen deßhalb reden, was sie mögen. Daß eine solche, bei derartiger Gelegenheit an eine andere Person gerichtete Aurede weit eher den Namen Gotteslästerung verdiente, fällt ihnen dabei nicht ein. Uebrigens ist die ganze Stadt jetzt voll von unserm Auswürseln!"

"Das läßt sich benken!" meinte der Hauptmann, der die Hände auf dem Rücken, nachdenkend neben ihm herging. "Was Erwünschteres hätte den alten Klatschsschwestern auch gar nicht kommen können. Es bleibt aber wirklich ein merkwürdiger Zufall, der noch das durch verstärkt wird, daß gerade die zwei, welche die wenigsten Augen geworsen, beide so gefährlich und zu gleicher Zeit krank wurden, und Selig zuleht gar stersben mußte. — Armer Teusel! Und er war noch vor

wenigen Tagen so glücklich, daß er die böse Krankheit hinter sich hatte!"

"Aber er war selber Schuld dran," behauptete der Doktor. "Ich habe ihn dringend gebeten, keinen Champagner zu trinken, ja ich war sogar noch an dem Morgen, ehe wir zusammenkamen, bei ihm und bat ihn die ganze Sache aufzuschieben, bis er sich wieder kräftiger fühle. Er hat nicht hören wollen." —

"Glauben Sie, Doktor, daß er sich in seiner Krankheit über die — nun über das Auswürfeln und sein Resultat etwa geängstigt hat?" fragte da plöglich der Hauptmann, indem er stehen blieb.

"Ja," sagte der Doktor nach kurzer Pause, "ich bin es fest überzeugt. Schon seine Fieberphantasieen beweisen das, wenn er es mir auch direkt nie eingesstehen mochte. Es ist ihm schon das ganze Jahr ein unbehagliches Gefühl gewesen, und ich habe das bei jedem leichten Unwohlsein an ihm bemerkt."

"So glauben Sie am Ende gar, daß solch ein kindischer Aberglaube mit die Ursache seines Todes gewesen sein könnte?"

"Die Ursache allerdings nicht, daß er aber dazu beigetragen hat, ihm in seiner Krankheit manche trübe Stunde zu machen, ist gewiß. Aufrichtig gesagt wollt ich, wir hätten die Geschichte gar nicht angesangen."

"Da sie aber einmal angefangen ist," rief ber Hauptmann rasch, indem er seinen Weg wieder an des Doktors Seite fortsetzte, "dürsen wir sie auch jetzt nicht aufgeben, wenigstens nicht dieses Jahr; wir hätten uns sonst auf das Entsetzlichste vor der ganzen Stadt blamirt und gerade das Entgegengesetzte erreicht, was wir erreichen wollten: den Aberglauben nämlich zu entkräften."

"Veider sehe auch ich das ein," bestätigte Malwiß. "Bas wir begonnen haben, müssen wir aussühren, bis wir uns eben mit Ehren zurückziehen können. Uebrigens ist es ein altes Sprichwort, daß ein Bliß nie zweimal in dieselbe Stelle schlägt, und das zweites mal wird der Zufall nicht sein se fatales, wie neckissches Spiel wieder mit uns treiben."

"Wenn uns nur nicht Einige von der Gesellschaft abspringen!"

"Wenn sie es thun," sagte der Doktor, dem der Gedanke keineswegs unangenehm schien, "so brauchen wir Andern uns keine Vorwürfe zu machen und — machen zu lassen, aber — ich glaube es nicht. Merz wäre vielkeicht der Einzige, und für den tritt leicht ein Anderer ein, und an des armen Seligs Stelle hat sich schon Lieutenant Vollberg angetragen."

"Also am Sylvesterabend tommen wir im alten Lokal zusammen?"

"Wie immer — um diesmal auch einen neuen Präsidenten zu erwählen."

"So abien, Dottor! Auf Wiedersehen!"

Die verschiedenen Clubmitglieder begegneten einander in dieser Woche nicht mehr; nur der Doktor traf mit Einigen zusammen, da das nahe Weihnachtsfest ihre Zeit in Anspruch nahm und sie großentheils in ihren Familien fesselte.

Am 31. December Abends vereinigte der zu ihrer Zusammenkunft sestgesete Sylvester aber alle wieder, und die jungen Leute hatten sogar verschiedene Einladungen zu veranstalteten Bällen abgelehnt, um nur nicht bei den "Dreizehnern" zu sehlen. Es war für sie zur Ehrensache geworden, und keiner wollte den Berdacht gegen sich aufsteigen lassen, daß er durch den eigenthümlichen Todesfall des armen Selig von der weiteren Theilnahme an dem unheimlichen Auswürseln abgeschrecht sei. Ja manche Andere, die durch das Abenteuerliche der Sache angelocht wurden, hatten sich sogar schon zu neuen Mitgliedern vorschlagen lassen, falls einer oder der andere der "Dreizehner" zurückstreten würde.

So jag denn um zehn Uhr Abends, die gewöhn=

liche Stunde der Zusammenkunft, die Gesellschaft wieder vollzählig um den runden Tisch, und nach einer furzen ernsten Anrede des Doktors über den sehlenden hingeschiedenen Freund, herrschte bald wieder die alte gewohnte Fröhlichkeit. Selbst Merz erklärte dabei, daß er sept sest entschlossen wäre, dis zum letzten Mann bei ihnen auszuhalten, weil eben die Kopshänger die Nasen gar so entsetzlich darüber rümpsten. Die Leichenspredigt hatte ihn so erbittert, daß er sich mit Versgnügen noch etwas viel Tollerem als dem Auswürseln eines Dreizehnten angeschlossen hätte.

So fam Mitternacht heran und mit der Bowle das fröhliche neue Jahr. Aber merkwürdigerweise war die Gesellschaft heut um diese Stunde lange nicht so laut und heiter wie sonst. Auf des Dottors Berlangen hatte der Kellner schon mit den Punschgläsern die vershängnisvollen Würsel gebracht und neben die Bowle gelegt, und der Hauptmann, der heute weit mäßiger der Flasche zugesprochen, als sonst bei ähnlichen Geslegenheiten, nahm sie wieder auf, wie das erstemal, aber er ließ die frühere Beschwörung weg und sagte, sich in kurzer Anrede an die Gesellschaft wendend:

"Meine Herren! Sie alle wissen wie ernst und traurig unser vorjähriger Scherz abgelaufen ist, oder welche Deutung ihm wenigstens ber abergläubische

Theil des Publikums gegeben hat. Wir sind aber alle hier vernünftig genug, das Schicksal bei dem, was ben armen Selig betroffen, aus bem Spiel zu laffen, und was früher in ber That nur wohl ein toller Splvesterscherz gewesen, wird jetzt zum Ernst, da es sich nicht mehr um unffre fleine geschlossene Gesellschaft, sondern um die Zuschauer handelt, die sich durch ihr etwas rasch gegebenes Urtheil daran betheiligt haben. Db wir es nächstes Jahr noch erneuern, hängt von uns selber ab; dies Jahr müffen wir aber ben Dreizehnten wieder auswürfeln, nur um der gar fo entsetlich frommen Welt radurch zu beweisen, was es mit ihren Prophezeihungen für eine Bewandtniß hat. - Wie voriges Jahr will ich auch heute den Anfang machen. Vorher aber bitte ich Sie um Ihr Ehren= wort, den Namen des Ausgewürfelten dem Bublikum gegenüber streng zu verschweigen, damit keine unnöthigen Redereien oder Reben vorfallen. Sind Sie das zufrieden?"

"Ja — ja wohl! Das ist recht!" riesen die Gäste durcheinander. "Es braucht niemand den Namen des Dreizehnten weiter zu wissen als wir selber."

"Schön!" sagte ber Hauptmann; "es versteht sich bann auch von selbst, daß ber Ausgewürfelte nicht wieder Präsident wird, um uns nicht selber zu ver-

rathen, und ich schlage beghalb unsern alten Präsistenten Malwitz zum neuen vor. Seenso werden die Kellner so gut sein und das Zimmer verlassen, bis wir gewürfelt haben."

Bon den Kellnern hatten sich in der That schon so viele, wie nur irgend in dem Augenblick abkommen konnten, hier versammelt, um Zeugen dieses eigenthümtlichen Auswürselns zu sein. Der eben gemachte Borschlag kam ihnen deßhalb auch nicht im geringsten gelegen. Der direkten Aufforderung mußten sie aber folgen, und der Hauptmann ging langsam hinter ihnen ber und verschloß die Thür.

Die Kellner indessen, nicht gesonnen sich so ohne weiteres von einem Geheimniß ausgeschlossen zu sehen, an dem sie alle das größte Interesse nahmen, besetzten so heimlich es irgend geschehen konnte, die verschiedenen Thüren, um dort dem Ausrusen der gesallenen Augen zu horchen, und danach vielleicht den erwürsselten Dreizehnten zu errathen — aber es half ihnen nichts.

Nur nach dem ersten Burf rief Einer — es war Herr Merz —: "Wieder dreizehn — bei Gott!"

"Frieden, meine Herren!" bat aber der Haupt= mann. "Sie fönnen sich darauf verlassen, daß an den verschiedenen Thüren ebensoviel verschiedene Ohren liegen, wie wir Kellner hier im Zimmer hatten. Ich werbe die fallenden Augen notiren." — Dann war alles ruhig, und das Klappern der Würfel ausgesnommen, unterbrach fein Laut, fein Wort die Todtenstille im Zimmer. —

Plötlich flangen die Gläser wieder, und in demsselben Augenblick famen eine Masse neuer Gäste die Treppe herauf, die alle nach dem Zimmer der Dreiszehner fragten.

"Bitte um Verzeibung," jagte ber Oberkellner, "Die Herren haben sich eingeschlossen — sie würfeln gerade — und lassen niemand hinein."

"Ist schon alles vorüber!" rief aber der Hauptmann, der sich diese Ueberraschung ausgedacht und sie eingeleitet hatte, indem er die verschiedenen Bekannten der Dreizehner pünktlich 15 Minuten nach zwölf in ihr Kokal bestellte. Sie kamen auch alle gern; denn neugierig geworden, hossten sie natürlich das herausgestellte Resultat dadurch am raschesten zu erfahren.

"Prost Neujahr, prost Neujahr!" brachen sie jetzt über die fleine Gesellschaft herein, und schon bestellte Bowlen und Gläser erschienen in demselben Augensblick, ihnen den Willsomm zu zutrinken. Zu gleicher Zeit öffneten sich die beiden Flügel der einen Thür,

und ein bort aufgestelltes Musikor begann seine fröhliche Beise.

"Bir alle fast," rief ba der Hauptmann, "haben heute ein oder ben andern Ball ausgeschlagen, um unsere Gesellschaft nicht zu versäumen, aber darum wollen wir-den Leuten in der Stadt doch beweisen, daß die Treizehner auch lustig sein können. Hurrah, jest tanzen wir ins neue Jahr hinein!"

"Aber wer wird dieses Jahr der Unglücksvogel?" fragte eine der Damen, die ihre Neugierde nicht länger bezähmen fonnte.

"Das, mein gnäbiges Fräulein," lachte jedoch ber Hauptmann, "werben Sie freilich erst am nächsten Splvester erfahren."

"Am nächsten Sylvester? So haben Sie gar nicht gewürfelt?" fragte die Dame enttäuscht.

"Th voch!" lautete die lachende Antwort, "aber auch unser Ehrenwort gegeben, den Glücklichen nicht zu verrathen, dis seine Zeit abgelausen ist. Doch jetzt feine Minute mehr versäumt, denn wir haben den ganzen Abend nachzuholen. Darf ich um Ihren Arm bitten?"

"Aber Sie werden uns doch wenigstens —"
"Zum Tanz, zum Tanz!" jubelte der Hauptmann,
und die Oreizehner, denen nichts hätte erwünschter

fommen können, als tiese fröhliche Unterbrechung der letzten Scene, sprangen rasch auf die Damen zu, so daß im nächsten Augenblick, während die Kellner nur die Tische bei Seite rückten, die muntern Paare lustig den Saal durchslogen.

Die neuen Gäste, und besonders die Damen, gaben sich allerdings noch an dem Abend alle nur erdenkliche Mühe, den "Dreizehnten" unter den Dreizehnern herauszubekommen, aber vergeblich. Die Männer hatten nicht allein ihr Wort gegeben, sondern auch ihr eigenes Interesse dabei, daß eben der Ausgewürfelte nicht im Publikum bekannt würde, und hielten sich deßhalb, allen Ansechtungen zum Trotz, tapfer. Durch diesen eigenen Reiz jedoch, den das Geheimnisvolle gab, wurde die Stimmung auch eine ganz außergewöhnlich lebhafte, und schon dämmerte im fernen Osten der erste Januar, ehe die sast übersmüthig fröhliche Gesellschaft nur an den Ausbruch dachte.

3.

Waren übrigens die älteren Damen der Residenz schon im vorigen Jahr in Aufregung gerathen, als sie von dem "frevelhaften Würfeln" Aunde erhielten, sojoute sich in diesem Jahr ihre Entrüstung noch stei= gern, als man ihnen nun gar ben Ramen des soge= nannten Todeskandidaten vorenthielt. Im Anfang bezweifelten sie allerdings die ganze unbeilige Ceremonie, worin sie noch bestärtt wurden, als sie erfuh= ren, daß die "Dreizehner" an jenem Abend getanzt hätten — also jedenfalls mehr als dreizehn Bersonen gewesen sein mußten. Einige peinlich verborte Rell= ner gestanden aber das Factum, denn die Bürfel batten sie mit ihren eigenen Ohren fallen hören, wenn sie sich auch nicht im Stande befanden, weiteres darüber zu berichten. Der eine Rellner, ein junger, durchtriebener Bursch, konnte allerdings einem, lockend an die Angel gesteckten Fünfthalerschein nicht widerstehen und benuncirte eines der Mitglieder — den Buch= händler Merz — unter bem Siegel bes strengsten Geheimnisses — als Todeskandidaten. Nähere Beobachtung stellte aber heraus, daß Herr Merz im ganzen vorigen Jahr nicht so vergnügt und heiter gewesen sei, wie in diesen wenigen Tagen, und den einzigen Trost, den die leichtsinnige Verschleuderin des Künfthalerscheins für ihr schweres Weld erhielt, war der, zu wissen, daß Herr Merz keinesfalls ber unglückliche Dreizehnte sein könne, und daß sie der Kellner nichtswürdig betrogen habe.

Es würden übrigens Bände dazu gehören, alle die verschiedenen Versuche aufzuzählen, die gemacht wurden, die Mitglieder des Klubs einzeln zu bestechen und zu einem Treubruch an ihren Kameraden zu versleiten — dech alle vergebens. Das Einzige, was man herausbekam, war, daß Hauptmann von Histo den Unstrag auf tieses Stillschweigen gestellt und den Uebrisgen das Ehrenwert darauf abgenommen habe, und darüber schienen die Damen einig, daß der Hauptmann von Histo der größte nur denkbare Egeist sein müsse.

So vergingen wieder drei Viertel Jahr, ohne daß irgend ein auffallendes Ereigniß die Bewohner der Residenz erregt oder besonders interessirt hätte, die Politif ausgenommen, die auch hierher ihre Fäden spann und das Lager in verschiedene Parteien theiste. Deutschland begann damals sich einer freisinnigen Richtung zuzuneigen, und Civil und Militär gerieth dabei einigemale in Conslitte, die aber doch noch immer — einige Schlägereien zwischen Bürgern und Solvaten abgerechnet — so ziemlich gütlich beigelegt wurden. Die Reibereien hörten jedoch nicht auf, und eines Abends im Theater — es war Ansang Decems der — besam Lientenant Bollberg Streit mit einem Reserendar von Zehlen, der mit einer Aussforderung endigte.

Die Sache war indessen ruchbar geworden und die beiden Gegner suhren deshalb mit ihren Setundanten und einem Arzt zur nahen Grenze, um sich einander mit einigen Augeln zu beweisen, daß sie alle Beide in ihrem Rechte wären.

So unbedeutend die Ursache des Streites freilich gewesen war, so ernst endete er. Lieutenant Bollberg wurde in die Brust geschossen, und während sich sein Gegner durch die Flucht jeder weiteren Berantworstung entzog, trugen Abends eine Anzahl Bauern aus dem nächsten Dorf den schwer Berwundeten in seine Garnison zurück.

Das so satal ausgelausene Duell zweier in der ganzen Stadt beliebten und geachteten jungen Leute machte allerdings schon an und für sich Aussehen, noch dazu, da man wußte, daß die tieser gehenden Fragen der Gegenwart die Beranlassung dazu gegeben. Aber selbst dies wurde durch die rasch verbreitete Kunde in den Hintergrund gedrängt, daß man ersuhr, Lieutenant Vollberg gehöre mit zu den Dreizehnern und sei jedenfalls der, den in der vorigen Shlvesternacht das Loos durch die Würsel getroffen.

Ueber sein Schicksal sollten die Bewohner der Residenz, so wenig sie von dem Uebrigen ersuhren, aber nicht lange in Zweisel bleiben. Die herzugerns

fenen Aerzte erklärten die Wunde für unrettbar tödtlich; der Berwundete kam auch in der That kaum mehr recht zur Besimmung, und am vierten Tag durchlief die Kunde die Stadt, daß Lieutenant Bollberg in der letzten Nacht gestorben sei.

Un dem nemlichen Morgen trat Hauptmann von Histo in Doftor Malwig' Zimmer.

"Baben Sie es schon gehört, Doktor?"

"Ich habe eben die Nachricht erhalten. Es ist eigenthümlich."

Der Hauptmann schwieg und ging eine Zeitlang mit untergeschlagenen Armen in dem Zimmer des Doktors auf und ab. Endlich blieb er vor diesem stehen und sagte ruhig:

"Bissen Sie, wer sich am nächsten Sylvester von uns auswürfeln wird?" — Der Dotter sah erstaunt zu ihm auf.

"Das ist schwer schon jetzt zu bestimmen," versetzte er endlich achselzuckend; "Sie meinen wohl ben, der für unsern armen Lieutenant eintritt?"

"Nein," fagte der Hauptmann, "ich!"
"Sie?"

"Allerdings, und nicht allein das; ich weiß auch, daß ich im nächsten Jahre sterben werde."

Der Doktor sah ben Mann erstaunt an, und jetzt erst siel ihm bessen blasse Gesichtsfarbe, ber ernste Ausbruck seiner Züge wirklich auf.

"Sie scherzen, bester Hauptmann," lachte er aber; "wer, um Gotteswillen, hat Ihnen biese Thorheiten in den Kopf gesett?"

"Es ist mehr als das, Dottor," versicherte ihn jedoch der Offizier, "und Sie trauen mir gewiß zu, daß ich mich nicht vor dem Tode fürchte, aber — ich weiß es."

"Mein bester Hauptmann," suchte der Arzt jetzt die Sache in das Scherzhafte hinüber zu ziehen, "Ihr eigenes Interesse dabei ganz abgerechnet, dürsten Sie das schon nicht einmal unserer Gesellschaft zu Leibe thun. Wir wollen Sie nicht verlieren."

"Glauben Sie an Uhnungen, Doktor?" fragte aber ber Hauptmann zurück, ohne auf ben Scherz einzugehen.

"Mein lieber Freunt," erwiderte da der Arzt, ebenfalls ernster werdend, "das ist allerdings ein Rapitel, bei dem wir mit unserer einfachen und hauss backenen Bernunft nicht immer durchkommen. Ich fann nicht gerade sagen, daß ich an Ahnungen glaube, aber — ich bin auch nicht im Stande, sie ganz abzusteugnen. Daß es Wesen gibt, die wir mit unseren

gröberen Sinnen nicht wahrnehmen fönnen, werte ich wenigstens nie zu leugnen versuchen, benn wo nicht der unbedeutendste Raum in der ganzen förper= lichen Welt leer und unbenutt liegt, wo jeder Waffer= tropfen ein fleines, wie in sich abgeschlossenes Scer von Geschöpfen umschließt, können wir nicht gut annehmen, daß der ganze ungeheure, unermessene Luft= raum leer und unbevölkert liegen follte. Ob aber Diese Wesen irgend einen Einfluß auf uns Sterbliche auszunben fähig sind, ob sie in unser Leben auf irgend eine Weise eingreifen können und mögen, bas ist eine andere Frage, deren Beantwortung vielleicht späteren Generationen vorbehalten bleibt. Es begegnet uns im Leben allerdings manches Seltsame, manches, was wir nicht gleich fassen und begreifen können, und unser eigener Geist ist dabei ein solches Wunderwerk der Schöpfung, bag wir mit bem noch nicht einmal im Klaren fint. Die Vilber, die er fich, ganz unabhängig von unserem eigenen Willen, im Traume ober in irgend einer Krankheit aufbaut, kann er wohl auch einmal im wachenden Zustand bringen. Daß wir diese aber nicht zu fehr bie Oberhand über uns gewinnen lassen, bas muß unsere Sorge sein, wenn wir nicht das Schlimmste für uns selber fürchten sollen."

Der Hauptmann hatte sich auf einen Stuhl gesetzt Gernader, heimt, w. unbeimt. Beichichten. I.

und sah, den rechten Arm über die Lehne desselben hängent, stier vor sich nieder. Als der Doktor aber schwieg, sagte er lächelnt, ohne jedoch den Blief vom Boden zu nehmen:

"Sie meinen, Dottor, daß wir nicht geisteskrank ober — mit einem Wort — verrückt werden mögen."

"Das Wort "geistestrant" ift, glaube ich, ber richtige Ausdruck," bestätigte ber Dottor, "wenn auch eine Krankheit den Geist, ein untörperliches Wesen, natürlich anders affizirt wie einen Körper. Wir fönnen babei aber auch sehr viel selber thun, benn wie wir unsern Körper vor übergroßer Anstrengung oder vor gänzlichem "sich geben lassen" in acht nehmen müssen, so ist es mit dem Beist ebenso der Fall. Frische gesunde Beschäftigung ist beiden nicht allein nützlich, sondern auch nothwendig. Sehr gefährlich ist aber — für Beist wie Körper, benn beide leiden zu gleichen Thei= len barunter - eine sogenannte "fixe 3bee," wenn sie sich an etwas Unwesenhaftes bindet, und das ein= fachste Mittel dagegen bleibt immer, unserem flaren Berstand sein volles Recht über berartige "Einbilbungen" anzuweisen."

"Und wenn es feine Einbildung wäre?"

"So sagen Sie mir klar und offen, was Sie haben, und ich will Ihnen klar und offen darauf antworten."

"Bah, es ist Unsinn, Doktor!" rief aber ber Hauptmann, von seinem Stuhl wieder aufspringend, "blanker, baarer Unsinn, und muß mir jedenfalls im Blut liegen! Aberlassen und Schröpfen thäte da vielsleicht gut."

"Sie weichen mir aus."

"Ich? — Nein; ich könnte Ihnen aber wahrshaftig nichts Bestimmtes angeben, oder ich müßte Ihnen sonst eine lang begrabene, vergessene und entsetzlich langweilige Geschichte vorher erzählen, wozu ich keine Lust und Sie keine Zeit haben. Was ich Ihnen da sagte, beruht auch mehr auf einem dunklen Gesühl, kann sogar noch immer Täuschung sein, weßshalb ich auch erst eine weitere Bestätigung abwarten will. Vielleicht vergeht es wieder."

"Wenn es aber nicht vergeht?" — Der Hauptmann sah ben Dottor rasch und wie erschreckt an.

"Hören Sie, lieber Hauptmann, ich will Ihnen etwas sagen," suhr da der Doktor, freundlich seine Hand auf dessen Arm legend, mit ernster, aber theilsnehmender Stimme fort. "Ich bin Arzt und darf deßhalb aufrichtig und ehrlich mit Ihnen reden, ohne daß Sie meinen Worten einen andern Sinn unterslegen können."

"Sie machen eine lange Vorrede!"

"Beil ich Ihnen einen Rath geben will, ber — Ihnen vielleicht nicht gefällt, den ich Ihnen aber trotzem dem der dens Herz legen möchte. Doch ich will mich kurz fassen. Mit diesen Iteen und Phantassieen, die sich jetzt in Ihrem Geist sestenzund haben, möchte ich Sie inständigst bitten — den Dreizehnern nicht wieder beizuwohnen."

"Doktor!" rief der Hauptmann und sein Gesicht wurde aschenbleich, "ich bin Offizier!"

"Migverstehen Sie mich nicht," sagte ber Dottor rasch. "Daß es Ihnen an persönlichem Muthe fehlt, irgend einem Gegner zu stehen, wäre ich der Lette zu bezweifeln, denn ich gerade habe Gelegenheit gehabt zu sehen, wie kaltblütig Sie vor vier Jahren jenem höchst mißlichen Duell entgegen gingen und wie ehren= voll Sie sich dabei benahmen; aber das hier ift etwas Anderes. Ist Ihr Beist einmal so aufgeregt, daß Sie sich schon jetzt mit solchen Gedanken herumtragen, so muß unsere muthwillige Gesellschaft die Stärke dieser Gefühle nothwendig noch vermehren. Durch unfern Scherz — sagen Sie bawider, was Sie wollen sind wir jenem möglichen und von der Menge adop= tirten Glauben an eine Geisterwelt feindlich, wenig= stens tropig entgegengetreten, und bas können wir mit Leichtigkeit durchführen, so lange wir uns selber

biese Ueberzeugung wahren. Räumen Sie aber außerirdischen Mächten nur die geringste Gewalt über Ihren Geist ein, daß dieser sich nicht mehr vorurtheilsfrei bewegen kann, so gerathen Sie dadurch nicht
allein in einen sehr mißlichen, nein auch sehr gefährlichen Conflitt, dem Sie sich nicht aussetzen dürfen."

"Aber glauben Sie ernstlich, Doktor, daß ich je daran denken könnte, mich dem albernen Aberglauben der Menge mit dem Dreizehnten anzuschließen?"

"Sie werben es allerdings nie, nicht einmal sich selber eingestehn, aber Ihre Seele ist nicht mehr frei. Die Ahnung an Ihren Tod im nächsten Jahr — wie anders können Sie es nennen als einen Aberglauben? Lassen Sie dann wirklich zufällig die Würsel für sich nachtheilig fallen und Sie haben in Ihrem Geist die Ueberzeugung, daß Ihr Gefühl wahr gesprochen, nur unrettbar besestigt."

"Und was thäte das?" meinte der Hauptmann finster. "Ich werde dem, was mir bevorsteht, fest und kaltblütig entgegengehen."

"Daran zweifle ich feinen Augenblick," versetzte ber Arzt, "aber sagen Sie sich selber nur, welches trübe unbehagliche Jahr Ihnen bann bevorstände!"

"Nicht im Geringsten!"

"Leugnen Sie es, so viel Sie wollen, Sie würden

es mit dem besten Willen doch nicht ändern können. Eine solche "fixe Idee" ist ein gar merkwürdig furchtbar Ding, und wir sollten sie um Gotteswillen nicht zu leicht — nicht zu leichtsinnig nehmen!"

Der Hauptmann war wie vorher mit raschen Schritten und sest verschränkten Armen im Zimmer auf und ab gegangen. Endlich blieb er wieder vor dem Doktor stehn und sagte:

"Lassen Sie mich ruhig meinen Weg gehn, Doftor, benn ich fühle mich bem, was ich übernommen
habe, gewachsen. Uebrigens könnte ich nichts daran
ändern, selbst wenn ich wollte. Träte ich jetzt von
der Gesellschaft zurück, so erführen es jedenfalls meine
Kameraden, und der Neckerei wäre kein Ende — und
erführen sie es selbst nicht — ich möchte mir selber
nicht den Borwurf machen können, ir gend einer
Gesahr, und sei sie noch so eingebildet, ausgewichen
zu sein."

"Aber bester Hauptmann!"

"Reben Sie mir nicht bagegen, Dottor, so gut Sie es meinen. Ich bin fest entschlossen."

"Dann allerdings wäre jedes weitere Wort nutzlos. In dem Fall aber thun Sie mir die Liebe und arbeiten Sie ernstlich an sich, dieses unseligen Gedantens los und ledig zu werden. Sie sagen selber, daß es Unsinn sei; geben Sie sich auch Mühe, ihn als solschen zu betrachten. Der Zufall hat uns überdies schon jetzt zweimal einen wunderlichen Streich gespielt."

"Der Zufall? — Ja!" sagte ber Hauptmann nachbenkent, "es kann nur ein Zufall gewesen sein! — Nein Doktor," unterbrach er sich aber plötzlich lachend, "sehn Sie mich nicht so besorgt an; die Sache ist lange nicht so schlimm, wie Sie denken. Diesem Zusfall zum Trotz wollen wir wieder einen ganz sidelen Sylvester seiern, und dann doch einmal sehn, ob die todten Würsel noch einmal den Rechten treffen. Komisch bliebe es freilich immer."

"Mir kommt jetzt die ganze Sache beinahe vor," meinte der Doktor, "als ob wir mit uns selber Komöstie spielten, denn während wir das Ganze sämmtlich für Thorheit halten, betreiben wir es doch so ernst als möglich. Aber es kann nichts weiter helsen; wir müssen es durchführen; die Stadt ist übrigens voll davon."

"Das ließ sich benken," bemerkte ber Hauptmann gleichgültig, "und war nur Wasser auf ihre Kaffees mühlen. — Die ganze Gesellschaft geht doch wieder mit zur Leiche?"

"Dadurch bestätigen wir aber nur, daß er wirklich ber Ausgewürfelte war."

"Bah, als ob bas nicht schon ohnedies jedes Kind auf der Straße müßte! Ueberdies mürde unsere Gesellschaft doch wohl mit jedem Mitglied gehen."

"Sie haben recht," sagte ber Doktor schnell. "Arsmer Bollberg, so jung und blühend, und so rasch dahingerafft! Ich fürchte, wir werden dieses Jahr teinen so fröhlichen Splvester haben, wie der letzte war!"

"Und warum nicht?" fragte ber Hauptmann leichthin. "Bir tanzen jedenfalls wieder, und laden Sie nur ebenfalls fleißig Gäfte ein. Voriges Jahr mußte ich ja alles allein beforgen, weil es eine Ueber-raschung werden sollte. Besonders schaffen Sie Damen herzu; Herren werde ich schon genug mitbringen."

"Und wer wird für Bollberg eintreten?"

"Es haben sich heute schon vier Offiziere bei mir gemeldet," antwortete der Hauptmann. "Ich rieth ihnen, das Loos unter sich entscheiden zu lassen."

"Sehr gut, da wäre also unsere Gesellschaft rekrutirt."

"Haben Sie keine Angst," lachte ber Hauptmann, "das Offiziertorps allein hält sie über Wasser, wenn uns alle Anderen sehlen sollten. Die Burschen sind ganz versessen auf das Geheimnisvolle unseres Treis

bens. Apropos — das, was ich Ihnen vorhin gesagt, bleibt ebenfalls unter uns."

"Mein Wort barauf."

"Das genügt — und nun guten Morgen, Doktor — ich muß zur Parade."

Lieutenant Bollberg war beerbigt worden, und wieder rückte die Splwesternacht heran, die unsere Freunde zum drittenmale als "Dreizehner" versams melte. Wider des Doktors Erwarten war aber Hauptsmann von Hisko an dem Abend heiterer als je, und wenn ja ein trüber Geist früher seine Seele bedrückt haben mochte, schien derselbe an diesem Abend wenigstens völlig von ihm gewichen.

Zum Andenken des aus ihrer Mitte Geschiedenen wurden allerdings ein paar ernste Worte gesprochen, dann aber nahm die Unterhaltung auch augenblicklich wieder ihren gewohnten fröhlichen Gang, und die zwölfte Stunde rückte rasch heran. Wie im vorigen Jahr beschloß man indessen, das Auswürfeln vor allen fremden Elementen — den Kellnern — wieder geheim zu halten, und als die Würfel gebracht waren, mußten jene sich entsernen.

"Meine Herren," sagte da der Hauptmann, indem er ben verhängnisvollen Becher in die Sand nahm, .. ich habe tie beiten vorigen Male ten Anfang gemacht und kann mich auch eigentlich - wenn wir der Sache genan nachforschen wollen — als ben Bater biefer ehrenwerthen Gesellschaft betrachten. Erlauben Sie mir also beghalb, daß ich auch heute wieder beginne. Leider," fuhr er ernster werdend fort, "bat ein unglücklicher Zufall uns bis jett bas Bergnügen verfagt. des albernen Vorurtheils der Dreizehner lachen zu fönnen, denn wie Sie wissen, sind die beiden mackeren Mitalieder unserer Gesellschaft, die in zwei aufein= ander folgenden Jahren das Loos traf, viel zu früh für die Ihrigen — für uns, von hier abberufen worden. In biesem Jahr dürfen wir aber hoffen, bas Berfäumte nachzuholen, wonach sich die Gesellschaft dann mit dem erreichten Zweck: nemlich zu beweisen, daß von Dreizehnen nicht immer jemand ster= ben müsse — natürlich auflöst. Auf daß also dieses das lettemal sei, daß wir als Dreizehner hier zusammen kommen, schüttle ich die Würfel und wünsche nur, daß ich der Glückliche sein möge, der, wie er die Gesellschaft erschaffen hat, sie auch wieder trium= phirend zerstört. Also Doktor, haben Sie Ihren Bleistift bei der Hand? denn keine Ausrufungen, meine Herren, wenn ich bitten barf — bie Thüren haben hier Ohren!"

"Es ist alles in Ordnung, Hauptmann, fangen Sie an!"

Der Hauptmann schüttelte ben Becher und ein eigenthümliches Lächeln zuckte babei um seine Lippen. Im nächsten Augenblick sielen die Würfel, und: — "Drei!" flüsterte fast unwillkürlich jeder seise vor sich hin.

Der Dottor warf einen ängstlich forschenden Blick auf den Hauptmann, und seinem scharfen Auge konnte die Todtenblässe nicht entgehn, die für einen Moment die Züge des Offiziers bedeckte. Über es war auch wirklich nur ein Moment, denn lachend sagte Histo gleich darauf:

"Das war ein vortrefflicher Wurf — ein Basch!
-- Doftor, jetzt ist die Reihe an Ihnen."

Der Dottor nahm die Würfel und warf fünfzehn, aber er hatte den Bleistift neben sich hingelegt. Er brauchte nichts weiter zu notiren, denn den Haupt-mann warf keiner von allen ab.

Kein Wort wurde mehr gesprochen, kein Laut gehört, und nur wie der letzte Wurf gefallen war, ging der Hauptmann zur Thür, riegelte sie auf, und plötzlich traten ein paar Kellner mit einem großen Korb Champagner ein.

"Der Korb, meine Herren," rief ba der Hanptmann, "hat draußen den ganzen Abend im Schnee gestanden und ist vollkommen abgefühlt. Uebrigens enthält er nicht 25, sondern 26 Flaschen, und mit diesen "doppelten Dreizehnern" wollen wir jetzt, jeder mit zweien bewaffnet, in den Saal marschiren, wo uns unsere Gäste diesmal schon erwarten, denn heute genügt uns unsere Ränmlichkeit nicht mehr."

"Alber Hauptmann!" riefen ein paar der Herren erstaunt aus, "Sie haben ja heute einen entsetzlich splendiden Tag!"

"Man soll ein gutes Werk nie aufschieben!" sachte aber der Hauptmann, "und ich bente, mit dieser Batterie werden wir unsere Hülfstruppen drüben von unserer Unbesiegbarkeit im Ru überzeugen!"

4.

In der ganzen Stadt war man am nächsten Tag der festen Ueberzengung, daß die "Dreizehner" noch nie einen fröhlicheren Sylvester begangen hätten, als diesen. Das aber sonnte den gesetzten weiblichen Theil der Bevölkerung nur in dem Richterspruch bekräftigen,

daß die "Dreizehner" noch nie weniger Ursache dazu gehabt hätten, und die ganze Gesellschaft ein klares und direktes "Gottesseugnen," ein "frevelhaftes Besginnen" von Anfang bis zu Ende sei und eben auch noch ein entsetliches Ende nehmen müsse. Einige begriffen sogar nicht, daß die Polizei nur so etwas dulde; und dann noch zu springen und zu tanzen, wo das arme junge Blut, dessen Todesursache sie doch jedenfalls gewesen, kaum unter der Erde kalt gesworden wäre!

Außerdem war der Ausgewürselte wieder hartnäckig verheimlicht worden — aber diesmal hielt es
die Gesellschaft nicht für schwer, ihn zu errathen,
denn keiner hatte den ganzen Abend — trot aller Mühe, die er sich zum Gegentheil gegeben — so ernst
und oft zerstreut dreingeschaut wie — Doktor Malwitz. Selbst der Hauptmann in seiner Ausgelassenheit
vermochte ihn nur auf Momente aus dieser trüben
Stimmung aufzurütteln, und erst als er merkte, daß
er die Ausmerksamkeit der übrigen Gäste auf sich zog,
bezwang er sich gewaltsam und versuchte wenigstens
heiter zu sein, wenn es ihm auch nicht gelang.

"Der arme Dottor!" flüsterten die Damen unterseinander; "er hat die wenigsten Augen geworfen, und jest reut ihn gewiß der leichtstunige Uebermuth. Es

ist ja voch auch nur ein Frevel, ein solches Spiel mit dem Schicksal zu treiben. Ich fürchte, ich fürchte, ehe das Jahr vergeht, werden wir die Gewißheit durch einen neuen Leichenzug bekommen!"

Ueber die Wahrheit ihrer Vermuthung waren die Leute übrigens vollständig einig, und schon am nächsten Tag lief in der Stadt das Gerücht von Mund zu Munde: "Doktor Malwitz sei für dieses Jahr der Todeskandidat der Dreizehner."

Der Doktor hörte natürlich sogleich davon, aber er widersprach nicht — es würde ihm auch nichts gesholsen haben — sondern ließ die Leute eben reden, ging nach wie vor seinen Geschäften nach und zeigte in seinem Benehmen nicht die mindeste Beränderung. Aber den Neujahrsabend vergaß man ihm doch nicht, und wenn man ihm weiter nichts anmerken konnte, brachte er das Publikum nur zu dem Schluß: daß er die sache wie ein kluger Mann auf die leichte Achsel nehme.

Die Dreizehner selber wußten allervings besser, wen das Loos getroffen, aber auch Hauptmann von Histo benahm sich vollständig gleich, und doch hätte ein genauerer Beobachter wohl eine große Beränderung in seinem ganzen Wesen bemerken können. Einen solchen aber fürchtete er nur in dem Doktor,

und wich ihm, da er es selber fühlen mochte, sorgfältig aus.

Hauptmann von Histo war in ber That ein anderer Mensch goworden, und seine Untergebenen bemerkten das zuerst. Früher oft rauh, ja nicht selten bart, wenn auch nie ungerecht gegen sie, schien sich sein Charafter plötlich auffallend gemildert zu haben. Er fluchte und schalt nicht mehr, und manchen Fehler, den er früher sicherlich nicht ungegbudet gelassen hätte, übersah er jett oder rügte ihn nur mit ein paar freundlich ernsten Worten. Die Unteroffiziere kannten ihren Vorgesetzten gar nicht wieder. Auch die Albende, die er früher fast stets in lustiger, oft wilder Gesellschaft verbrachte, widmete er jett mehr ernsteren Beschäftigungen. Er arbeitete fleißig und las viel auf seinem Zimmer, wobei er sich jedoch stets einschloß, und zog sich deßbalb mehr und mehr von seinen Rame= raden zurück, ohne jedoch dabei im mindesten ein Ropf= hänger zu werben. So frisch und fräftig sich aber auch vielleicht sein Beist befand, so sehr schien sein Körper unter solchem veränderten Leben zu leiden. Er magerte ab, und Leuten, die ihn in längerer Zeit nicht gesehen, fiel seine bleiche Gesichtsfarbe auf.

Den Sommer über hatte er, auf Anrathen seines Obersten, Urlaub genommen und ein Bad besucht,

und als er im August nach P. zurücktehrte, war der erste Befannte, der ihm hier begegnete, Doktor Maswiß.

"Hauptmann, ich habe Sie in einer Ewigkeit nicht gesehen!" rief ihm dieser freudig zu; "Sie waren verreist — in einem Bad, wie ich höre — aber — Sie sehen noch immer leidend anß!"

"Finden Sie, Doktor?" lächelte der Hauptmann, ihm die Hand entgegenstreckent, die der Doktor herzlich schüttelte.

"Sie sehen in der That verändert aus," wieders holte dieser.

"Dann werbe ich meine Lebensweise ändern muffen," entgegnete der Hauptmann, "denn ich habe in der letzten Zeit und besonders im Bad, zu angestrengt gearbeitet."

"Sie sind das Stubensitzen nicht gewöhnt, und hätten das nicht thun sollen."

"Allerdings nicht, denn ich bin in den letzten vier Monaten nur außerordentlich wenig ins Freie gestommen."

"Dann ruiniren Sie aber Ihre Gesundheit mit Gewalt."

"Ich hatte eine Arbeit vor, die ich gern beenden wollte."

"Und sind Sie fertig damit?"
"Bollständig."

"Defto besser; so wersen Sie jetzt Ihr Dintenfaß oder Ihre Zeichenstifte in die Ecke und werden Sie wieder Mensch. Sin solch unnatürliches Leben sagt feiner Constitution zu, und wäre sie die frästigste, also auch nicht der Ihrigen."

"Ich werde Ihrem Rath folgen, Doktor," nickte der Hauptmann und wandte sich zum Gehen, blieb aber plöglich wieder stehn und sagte: "apropos, wie hat sich denn unser Dreizehner-Alub den Sommer über gehalten, denn bei zwei Bersammlungen konnte ich nicht erscheinen. Mein Stellvertreter, der Haupt-mann Mosen, war doch pünktlich?"

"Er hat uns nicht im Stich gelassen," versicherte der Doktor, "wir sind, tretzem daß mehrere unserer eigentlichen Schaar gesehlt, jedesmal vollzählig ge-wesen."

"Vortrefflich! Also auf Wiedersehen in der nächsten Versammlung."

Der Hauptmann schritt die Straße hinab, und der Doftor wollte ihm im Anfang noch einmal nach. Er hätte ihn so gern gefragt, wie er der früher gegen ihn erwähnten Gedanken Herr geworden — und ob

er ihrer Herr geworden wäre — aber er wagte es nicht. Es blieb immer besser, etwas nicht mehr zu erwähnen, das, vielleicht unnützer Weise wieder frisch ins Leben gerusen, auch auf's Neue Macht und Gewalt über den Mann gewinnen konnte. Hatte er es vergessen, desto besser; wo nicht, stand er ihm jetzt doch ebenso wenig Rede wie in früherer Zeit.

So verging der Sommer, der Herbst. Die Gessellschaft kam regelmäßig zusammen, und wo man sich früher nur mit mehr oder weniger geistreichen Gessprächen unterhalten hatte, begann die Gewohnheit ihr Recht auszuüben. Die Bersammlung der Dreizehner wurde an den Abenden inmitten des Jahres, besonders als sich die Tage fürzten, in ein Lokal verlegt, in dem sich ein Billard besand. Zugleich arrangirten sich ein paar Whistpartieen, und wäre es nicht die zur bestimmten Zeit vorgenommene Zählung der Mitglieder gewesen, die jedesmal wieder an ihren eigentlichen Zweck erinnerte, würde man bald ganz vergessen haben, weßhalb man sich hier eigentlich so regesmäßig verssammelte.

So kam wieder der December heran, und bie Damen eines gewissen Alters in der Residenz, die sich jetzt wieder besonders lebhaft für den nahen Sylvester und die Dreizehner interessirten, fingen an, die

ernsthaftesten Beforgniffe einer nächstens getäuschten Erwartung zu hegen.

Bon den Dreizehnern verrieth nemlich niemand die geringsten Symptome irgend einer lebensgefährslichen Krantheit, die bei dem kurz gegebenen Zeitraum schon hätte zu einer galoppirenden Schwindsucht ausarten müssen, um noch zur rechten Zeit zu enden. Dottor Malwiß besonders hatte in seinem Leben nicht besser und wohler ausgesehn und war nie heiterer gewesen, und das Schlimmste: er schien alse Ursache dazu zu haben.

Weihnachten war vorüber; in der Stadt folgte sich Ball auf Ball, die ewig langen Nächte kürzend und mit der Lichterpracht zu Tagen wandelnd. Sylsvester kam, und der Doktor zog sich eben an, in die Gesellschaft zu gehn — die letzte der Dreizehner, denn sämmtliche Mitglieder befanden sich wohl und munter — als sein Diener den Hauptmann von Histo meldete, der den Herrn Doktor einen Augenblick zu sprechen wünschte.

"Willsommen, willsommen!" rief ihm dieser, die Thür aufreißend, fröhlich entgegen. "Nun, mein bester Hauptmann, wie steht es mit Ihren Ahnuns gen vom vorigen Jahr?"

"Gut, Dottor," sagte ber Hauptmann, indem er

ins Zimmer trat und seine Mütze auf den Tisch warf, "sehr gut. Aber — fann ich ein paar Worte mit Ihnen allein reden?"

"Mit mir? — Gewiß!" versetzte ber Dottor, ben erschreckten Blick sest auf ben Offizier gerichtet. — Der Mann sah tobtenbleich aus und die großen Tropfen standen ihm auf der kalten Stirn. "Franz, du kommst nicht eher wieder herein, dis ich klingle."

Der Hauptmann warf sich in einen Stuhl und sah still vor sich nieder; kaum aber hatte der Diener das Zimmer verlassen, als der Doktor rasch auf den Freund zutrat und ohne ein Wort zu sagen seinen Buls ergriff. Der Hauptmann sah lächelnd zu ihm auf.

"Was haben Sie?" fragte er endlich.

"Das möchte ich Sie fragen, erwiderte der Arzt. "Histo, Sie sehen mehr einem Totten als einem Lebenden ähnlich! Was um Gotteswillen ist Ihnen begegnet?"

"Begegnet?" wiederholte der Hauptmann und warf einen raschen, fast schenen Blick auf den Arzt. Aber ebenso schnell wieder gesammelt, suhr er lächelnd fort: "was soll mir begegnet sein, Doktor?"

"Das frag' ich Sie!" brängte aber Malwitz. "Sie hintergehn mich nicht, Histo; es ist Ihnen etwas ganz Außerordentliches geschehn." "Und wenn Sie recht hätten?" fagte ber Hauptmann leise; "aber," setzte er wieder mit dem vorigen Gleichmuth hinzu, "wie finden Sie meinen Puls?"

"So regelmäßig und ruhig wie den meinen, doch das ist fein Beweis. Sie haben eine gewaltige — gefährliche Macht über sich — über Ihren Körper wenigstens. Ihr Puls ist nicht von Ihrem Geist abshängig. Aber reden Sie. Meine Worte können nur Vermuthungen sein; die Ihrigen sollen mir Gewißsheit geben. Was führt Sie in dieser Stunde zu mir her? Was wollen Sie allein mit mir besprechen?"

"Allein?" fragte der Hauptmann wie erstaunt, "habe ich verlangt, Sie allein zu sprechen? Das muß jedenfalls in Gedanken geschehen sein, denn von einem Geheimniß weiß ich nichts. Nur einen Brief wollte ich Ihnen übergeben, den ich Sie bitten möchte, erst morgen zu erbrechen."

"Einen Brief an mich?" sagte der Arzt erstaunt. "An Sie," bestätigte der Hauptmann, "aber Sie geben mir Ihr Wort, daß Sie ihn erst morgen aufbrechen; Sie bekommen ihn nur unter dieser Bedingung."

"Der ich mich bann natürlich fügen muß, erwis berte ber Arzt. "Aber Histo — haben Sie mir weiter nichts zu sagen?" "Ich? — Nein — nicht daß ich wüßte? Weßhalbfragen Sie daß?"

"Sie sind frant; Ihr Aussehen wenigstens versräth, daß etwas mit Ihnen nicht in Ordnung ist."

"Und doch fühle ich mich volltommen wohl."

"Das freut mich herzlich aus Ihrem Munde zu hören, wenn auch Ihr Gesicht nein dazu sagt. Doch, bitte, warten Sie hier nur einen Augenblick auf mich, bis ich mich fertig angezogen habe; wir gehen nachher gleich zusammen in die Gesellschaft."

"Sie werden mich noch vorher einen Moment entschuldigen müssen, bester Dottor," entgegnete der Hauptmann, "denn ich habe vorher ein Versprechen einzulösen."

"Ein Verfprechen?"

..3a."

"Und fann ich Sie nicht begleiten?"

"Mein."

"Aber es ist schon neun Uhr vorbei."

"Das schadet nichts. Was ich noch zu thun habe, ift in einer Biertelstunde abgemacht, und meine Gesschäfte sint dann für dieses Jahr besorgt."

"So erwarte ich Sie in unserer letzten Versamm= lung der Dreizehner," sprach der Doktor, "denn ich gebenke heut Abend den Antrag auf Auflösung unserer Gesellschaft zu stellen."

"Wirtlich?"

"Nun Sie wissen boch selber, mas wir Beibe barüber beschlossen haben, sobalt wir uns mit Ehren zurückziehen können!"

Der Hauptmann schwieg einen Augenblick, bann sagte er leise und nachbenkend: "Es ist und bleibt doch eigentlich ein wunderbares Zusammentreffen, daß jetzt drei Jahre hinter einander der Ausgewürfelte ben nächsten Sylvester nicht erleben sollte!"

"Drei? — Zwei nur — heute ist der dritte und wir leben alle!"

"Zwei? — Sie haben recht; Selig und Vollberg! Also guten Abend, Dottor. Vergessen Sie den Brief nicht."

"Ich werde ihn auf meinen Schreibtisch legen, und er soll das erste sein, was ich morgen früh lese."

Der Hauptmann nickte ihm zu, stand auf, nahm seine Hand, die er wohl eine halbe Minute lang sest in der seinen hielt, und verließ dann langsam das Zimmer.

"Bunderlicher, wunderlicher Mensch!" nurmelte der Doktor leise vor sich hin, als der Hauptmann die Thür hinter sich zugemacht. "Ich fürchte fast, seine

geworfene Drei bat ibm das ganze Jahr über manche boje Stunde gemacht. Doch jett bat er es bald überstanten, und ich bin wahrlich selber froh, daß wir die unangenehm werdende Geschichte hinter uns baben. Run müssen die alten Klatschschwestern im Orte wohl den Mand halten, denn wir haben ihnen bewiesen, bağ wir bas, was wir begonnen, auch im Stande waren durchzuführen. Rengierig bin ich übrigens, was in dem Brief steht; wahrscheinlich ein Geständniß seiner damaligen firen Idee, die er hatte, und die er sich jetzt scheut, mir mündlich und Auge in Auge einzugestehen. Run, für den Arzt bleibt es immer ein intereffanter Beitrag zu seinen Seelenstudien, benn barin lernen wir nicht aus." Mit den Worten legte er ben Brief auf feinen Schreibtisch, klingelte seinem Diener und beendete dann rasch seinen Anzug, um im Gesellschaftslokal der Erste zu sein und noch einige nothwendige Anordnungen treffen zu können.

Dort fanden sich mit dem Schlag zehn Uhr auch sämmtliche Mitglieder rasch nach einander ein. Nur Hauptmann von Histo sehlte noch und Dottor Malwiß entschultigte ihn, da ihn das abzumachende Gesichäft wahrscheinlich etwas länger ausgehalten hatte, als er anfangs geglanbt.

Aber es schling elf und er war noch immer nicht

va, und Malwitz erfaßte, er wußte selber nicht recht warum, eine eigene Unruhe. Die Uebrigen theilten aber seine Besorgniß nicht, ja ahnten sie nicht einmal, denn mehrere hatten den Hauptmann noch an demsselben Nachmittag frisch und gesund gesehn. Herr Merz stellte sogar die Bermuthung auf, daß sich der Hauptmann, als Ausgewürselter, wahrscheinlich einen Scherz machen und pünktlich mit dem Schlage zwölf erscheinen wolle. Durch dieses Warten wurde jedoch die Gesellschaft auffällig gestört und unruhig gehalten, und es wollte kein rechtes Leben in die Bersammlung kommen.

Um halb zwölf Uhr brachte ber Oberkellner wie gewöhnlich den Bürfelbecher herein und stellte ihn auf den Tisch.

"Halloh, die Würfel!" rief Herr Merz, "ich bachte, Doktor, wir sollten die heute nicht mehr brauchen!"

"Hoffentlich nicht," versetzte Malwitz; "ber Kellner wußte aber noch nichts bavon. Wie viel Uhr haben wir?"

"Eben schlägt es drei Viertel."

In diesem Augenblick fiel der Becher, der scharf auf die Tischkante gestellt gewesen war, um und die Bürfel rollten auf den Boden. Einer der Kellner sprang hinzu, sie aufzuheben. "Halt!" rief aber Affessor Holler, "erst wollen wir einmal sehn, was der Zufall, der doch bei dieser ganzen Geschichte unser Bundesgenosse gewesen, hier geworfen hat. Ein Licht her!"

"Dort liegen zwei Einer," sagte Herr Merz, ber eines ber Lichter vom Tisch genommen hatte und bamit auf ben Boden leuchtete.

"Und hier liegt ber dritte — beim Himmel!" rief von der Bielden, "des Hauptmanns Burf! Drei!"

"Ein Herr ist braußen, ber Herrn Doktor Malwig zu sprechen wünscht!" melbete in diesem Angenblick einer ber Kellner einen Fremden.

"Jest?" rief aber Herr Merz; "vor zwölf Uhr dürfen Sie nicht fort, Dofter, und wenn es ein Kransfer wäre!"

"Es ist ein Offizier," bemerkte ber Kellner, "ber im Auftrag bes Herrn Hauptmanns von Histo kommt."

"Bon Histo?" rief Malwitz erschreckt; "bitte, meine Herren, entschuldigen Sie mich einen Augenblick! Ich bin gleich wieder bei Ihnen!" Und mit den Worten war er schon aus der Thür.

Dort, im Vorzimmer, traf er, wie der Kellner gemeldet hatte, einen Offizier, der auf ihn zukam und fagte:

"Mein Berr Dottor, Sie muffen mir heute Abend

schon als unfreiwilligem Eindringling den Zutritt in Ihre Gesellschaft gestatten. Ich bin der Hauptmann von Holzenstein und komme in dem direkten und sehr dringenden Auftrag meines Freundes, des Hauptsmann von Histo, der mich aus einer Gesellschaft hersaus auf eine Stunde gepreßt hat, sein Stellvertreter bei den Dreizehnern zu sein."

"Und warum fommt ber Hauptmann nicht felsber?" fragte ber Doktor rasch. "Deuten Sie mir die Frage nicht übel, Herr Hauptmann, aber Sie wissen nicht —!"

"Bitte, machen Sie feine Umftände!" lächelte der Offizier. "Näheres fann ich Ihnen aber selber nicht sagen, denn ich habe Histo nicht gesprochen, sons dern erhielt nur eben diese Zeilen."

Mit biesen Worten überreichte er bem Doktor einen offenen Brief, ber nur eben die Worte enthielt: "Lieber Holzenstein, ich bitte Dich dringend, augensblicklich in das Hotel de Pologne und in den Saal der Dreizehner zu gehen, um dort meine Stelle nur auf eine Stunde auszufüllen. Wir haben uns gegensseitig unser Wort gegeben, die Gesellschaft nicht uns vollzählig zu lassen, und Du wirst mir diese Freundsschaft erweisen. Ich rechne fest darauf.

Dein Histo."

"Nach diesem Brief," sagte da der Dottor, "haben wir Sie, Herr Hauptmann, also heut Abend als den Unseren zu betrachten, und ich bitte Sie nun näher zu treten."

"Und wird heute Abend wieder ber Dreizehnte ausgewürfelt?"

"Hat Ihnen benn Hauptmann von Histo gar nichts weiter sagen lassen?" forschte ber Doktor statt einer Antwort zurück.

"Nicht ein Wort, als was Sie hier felber gelesen haben!"

"Dann werben wir allerdings wieder würfeln müssen!" meinte ber Arzt leise, und mehr mit sich selber, als zu dem Fremden redend. "Aber bitte, kommen Sie, ich habe Sie schon länger als recht hier im Borzimmer aufgehalten."

Mit wenigen Worten führte er jetzt Hauptmann von Holzenstein in der Gesellschaft ein, dann aber einen der Kellner bei Seite nehmend, flüsterte er ihm zu: "Wissen Sie, wo Hauptmann von Histo wohnt?"

"Ja wohl, Herr Dottor! Gleich in ber nächsten Straße, kaum zweihundert Schritt von hier!"

"Gut! Wollen Sie mir ben Gefallen thun und einmal so rasch Sie können hinüber springen?"

"3ch weiß nur nicht, ob ich Zeit habe."

Der Dottor brückte ihm ein Stück Gelb in bie Sand.

"Dh bitte, Herr Dottor! Nun ich benke, bie paar Minuten werde ich schon abkommen können!"

"Das Haus werden Sie in der Shlvesternacht wohl noch offen finden!"

"Und was soll ich dort?"

"Fragen Sie nur, ob Hauptmann von Histo zu Haufe ist, und bringen Sie mir gleich die Antwort."

"Sehr wohl, Herr Dottor! Ich bin in fünf Minuten wieder ba."

Der Kellner verschwand aus der Thür und der Zeiger der Uhr deutete nur noch wenige Minuten vor Zwölf. Wenn auch die Gesellschaft im Ansang durch das Ausbleiben ihres alten Mitgliedes, der an diesem Abend gerade die Hauptperson war, in etwas gestört schien, nahm doch das scheidende Jahr für den Augenblick ihre Ausmerksamkeit zu sehr in Auspruch, um jest gerade an etwas Anderes denken zu können.

Die große bampfende Punschbowle war wie gewöhnlich hereingeschafft, die Gläser wurden gefüllt, aber noch nicht geleert, und die Männer standen erwartungsvoll auf den Schlag der bedeutenden Stunde harrend.

Da wurde die Thur aufgeriffen und ber Kellner,

den der Dofter in Herrn von Histo's Wohnung gesandt hatte, stürzte athemlos herein.

"Herr Doktor!"

"Was ist geschehen?"

"Der Hauptmann von Histo —!"

"Bas ist? — Um Gotteswillen!"

"Mit dem Schlag drei Viertel auf zwölf hat er sich erschossen!" — —

In diesem Augenblick hob die Uhr aus; von dem alten Schloß siel dröhnend der erste Kanonenschuß, vom Thurm drangen die Töne des Chorals herüber und mit dem Schlag der Uhr jubelten sich auf der Straße die Leute ihr fröhliches Prost Neujahr, Prost Neujahr! zu. In dem Saal der Dreizehner aber wurde seine Silbe laut; sprachlos, starr vor Schrecken standen die Männer, den kaum verhallten Unglücksworten lauschend. Kein Glas hob sich dabei, kein Bunsch wurde laut, denn mitten zwischen den Ersschreckten stand der Tod.

Dotter Malwitz faßte fich zuerst wieder. Er fühlte, baß etwas geschehen mußte, diesen bösen Zauber zu brechen, und sein Glas ergreifend, sagte er mit leiser, aber fester Stimme:

"Dem armen Histo! — Daß er bort die Ruhe finde, die er hier umsonst gesucht!"

Schweigend hoben die Männer ihre Gläser und schweigend leerte jeder das seine bis auf den letzten Tropfen.

"Und war Histo der Dreizehnte des letzten Jahres?" fragte da endlich mit eigenthümlich bewegster Stimme Hauptmann von Holzenstein.

"Er war es!" erwiderte der Doktor, "und Gott nur weiß, welcher unselige Wahn den sonst so unersschrockenen Mann zu diesem verzweiselten Schritt getrieben!"

"Und haben Sie feine Uhnung, was ihn bazu bewogen haben fönnte?"

"Der entsetzliche Fall kommt mir so unerwartet wie Ihnen," versetzte Malwitz, "aber noch heut Abend war Histo bei mir, allerdings in einer, wie mir schien, geistigen Aufregung, aber sonst körperlich vollkommen ruhig, und hinterließ mir einen Brief, den ich erst heute erbrechen sollte. Daß er einen solchen Entschluß gefaßt, konnte ich natürlich nicht vermuthen."

"So laffen Sie ben Brief holen!" brangte von Holgenstein.

"Noch weiß ich nicht, ob er für die Deffentlichfeit bestimmt ist," entgegnete aber der Doktor. "Und jetzt, meine Herren, liegt uns außerdem eine andere Pflicht ob." "Eine Pflicht?"

"Den Dreizehnten für biefes Jahr zu würfeln," fagte ber Dottor ruhig.

"So wollen wir es nicht aufgeben?" fragte Herr Merz.

"Bir dürfen nicht!" lautete aber die bestimmte Antwort. "Die Gründe wissen Sie selber so gut wie ich. Oberkellner, Sie haben wohl die Güte, Ihre Leute zu entfernen!"

Das Zimmer war von den Kellnern geräumt, keisner ber übrigen Männer sprach ein Wort, und nur Hauptmann von Holzenstein bat, daß er als Neueinsgetretener beginnen dürfe. Der Doktor reichte ihm den Becher, und der Hauptmann warf neum. Bier oder fünf Andere warfen nach ihm höhere Zahlen, bis die Reihe den Doktor Malwitz traf. Der Doktor warf sieben; Merz nach ihm den höchsten Pasch, achtsehn, und der Letzte, Herr von der Bielden, elf.

Der Dottor hatte die gefallenen Augen auf bem vor ihm liegenden Blatt notirt und folgte mit fast ängstlichen Blicken den rollenden Würfeln. Wie aber die letzten elf Augen auf dem Tisch lagen, sagte er fast unwillfürlich und halblaut: "Gott sei Danf — mein Bunsch ist erfüllt!"

"Ich wollte lieber, das Loos hätte mich getrof= fen!" erwiderte von Holzenstein.

.. Es ist so besser!" nickte ibm freundlich ber Dot= tor zu. ..und grokes Unglück wäre wahrscheinlich ver= hütet, hätten sich mir die Bürfel im vorigen Jahre weniger günstig gezeigt!"

"Und unser Ball jett?"

"Geht fort, nach wie vor," fagte ruhig Malwit. "Der Kall ist schmerzlich genug, um uns wohl vor uns selber zu rechtfertigen, wenn wir ihn durch stille Trauer feierten, aber die Welt braucht nicht zu wis= fen, wie tief er uns berührt. In ben Saal, meine Berren, in den Saal! Der Dreizehnte ift gestorben der Dreizehnte soll leben!"

## 5.

Die Gesellschaft war dort wie gewöhnlich versam= melt, aber schon hatte sich im Saal das Gerücht von dem unerflärlichen Selbstmord des Hauptmanns verbreitet, und das Miusittorps faß still an seinen Instrumenten, während die Gäste bestürzt in einzelnen Gruppen beisammen standen. Die Dreizehner selber versuchten jetzt allerdings den trüben Beist zu zer= streuen, der die Gesellschaft in seinen Banden hielt, 5

aber es war nicht möglich. Die Damen weigerten sich, in einem solchen Augenblick zu tanzen, die Musik wurde entlassen, und eine Stunde später schon brach man auf, um diesen ernsten Beginn des neuen Jahres womöglich zu verschlasen.

Der Dottor Malwiß suchte aber noch nicht seine eigene Heimat auf, sondern ging erst zu Histo's Wohnung hinüber. Das Haus war noch belebt — Menschen standen davor und Einzelne verließen das Haus, Andere stiegen mit langsam leisen Schritten die Treppe hinauf. Ihn selber drängte es ihnen zu solgen und den Freund zu sehen, aber ein unwillfürlich
scheues Gefühl hielt ihn davon zurück. Er wagte
es nicht, die Wohnung dessen zu betreten, bei dem es
ihm war, als ob er eine Schuld an seinem Tode trüge,
und mit einem recht wehen Gefühl in der Brust schritt
er zu seiner eigenen Behausung zurück.

Dort angekommen, war es sein Erstes den Brief zu erbrechen, den der Unglückliche für ihn zurückgelassen, und mit einem eigenen Grausen las er die vor wenigen Stunden erst niedergeschriebenen Zeilen eines Mannes, der sich schon damals, als er sie schrieb, wie einen Todten betrachtete. Sie lauteten:

"Lieber Doktor, wenn Sie diese Zeilen lesen, hat sich mein Schicksal erfüllt und ich bin nicht mehr, —

und warum? — Fragen Sie jene dunklen geheimnißvollen Mächte, die uns, wenn auch meift unsichtbar, doch unseren seineren Sinnen nur zu fühlbar umschweben. Ich mußte fort, und kein Gott könnte mich länger auf dieser Erde zurückhalten.

"Die Beweggründe dazu liegen weit zurück. Sie wissen, daß ich den belgischen Befreiungskrieg mitsmachte. Im belgischen Heer hatte ich einen Freund, einen jungen Offizier, wie ich selber damals war, und wir Beide glaubten, daß unsere Freundschaft nur durch den Tod gelöst werden könnte. In jugendlicher Exaltation schwuren wir uns da, daß der, der zuerst von dieser Erde abgerusen würde, den Anderen rusen solle, wenn er dort drüben in jenem räthselhaften Jenseits nicht ohne ihn bestehen könne. Dreimal solle er in dem Fall die Mahnung an den Ueberlebenden richsten und dieser ihr an dem nemlichen Tag, an dem er sie zum drittenmal erhielt, solgen. So lautete unser Eid.

"Unsere Freundschaft endete aber schon auf dieser Erde. — Wir liebten Beide ein Mädchen, das aber ihn bevorzugte. In einem Anfall von Berzweiflung sorderte ich den Freund, und was er auch thun mochte mich zu beruhigen, blieb erfolglos. Er mußte sich mit mir schlagen, und der Unglückliche — siel von meiner Hand.

"Der Krieg war beendet und ich floh aus Belgien, aber die Erinnerung an jene That — die Reue — folgte mir, dis die alles lindernde Zeit endlich den Schmerz über das Geschehene, wenn auch nicht ganz vertilgte, doch wenigstens abstumpfte. Unser einander gegebenes Versprechen hatte ich lange schon vergessen.

"Erinnern Sie sich jenes Abends, an dem ich Ihnen sagte, daß ich im nächsten Jahr der Dreizehnte sein würde? — In jener Zeit war mir der durch meine Hand gefallene Freund zum erstenmal erschienen und mahnte mich an den früher geleisteten Schwur. Sechs Monate später erschien er mir zum zweitens und heute, mit der Dämmerung, zum drittenmale. So darf ich denn nicht länger säumen, denn ich habe mein Wort gegeben; ich muß den Schwur halten. Glausden Sie aber nicht, daß ich mit Widerstreben von hier gehe. Des Freundes Tod lag wie ein schwer Gewicht die langen Jahre durch auf meiner Seele, und nur durch den eigenen darf ich hoffen ihn zu sühnen. — Gott gebe mir Frieden.

"Leid thut es mir, recht leid, Ihnen gegenüber gerade der sein zu müssen, der das Vorurtheil gegen unsere Gesellschaft, anstatt es zu zerstören, noch auf ein volles Jahr nur mehr bestärken hilft, aber — ich kann nicht anders; ich muß fort — muß heute fort.

Hür einen Stellvertreter habe ich indeß gesorgt. Leben Sie wohl, grüßen Sie die Freunde und — urtheilen Sie nicht zu scharf über einen Unglücklichen, der vieleleicht gern noch länger zwischen Ihnen gelebt hätte, dem "Ruf in die Heimat" aber solgen muß. Leben Sie wohl! — Der Ihre

Acht Uhr Abends. Eurt von Histo."

Der Brief war jedenfalls kurz vorher geschrieben, che ihn der Hauptmann selber überbrachte, und wenn gleich nur kurze Zeit nach der vermutheten Erscheisnung entworfen, verrieth kein Zug der festen Hand, daß der Schreiber auch nur im mindesten bewegt gewesen wäre. Der Hauptmann war dem Tod ruhig und selbstbewußt entgegen gegangen, und tief erschütstert legte der Doktor den Brief, nachdem er ihn wiesder und wieder durchgelesen, bei Seite.

Die ganze Nacht aber ging er mit sich zu Rathe, ob er ihn für sich behalten ober ber Deffentlichkeit übergeben solle, und mußte sich endlich zu dem letzteren entschließen, da der Hauptmann sonst vielleicht in P. als gewöhnlicher Selstmörder behandelt wäre.

Die obere Misitärbehörde, der er ihn am nächsten Morgen vorlegte, erkannte denn auch in ihrer nächsten Sitzung, daß hier eine momentane Geistessftörung des Unglücklichen vorliege, die "vielleicht ihren

Grund in dem frevelhaft mit dem Schickfal getriebenen Spiele habe," der aber auch andere, in dem Brief angedeutete Ursachen zum Grunde liegen komsten. — Der Hauptmann wurde deschalb am dritten Morgen mit allen ihm gebührenden militärischen Ehren zu Grabe gebracht — aber die "Dreizehner" hörten deschalb nicht auf, sich regelmäßig zu versammeln, ja Doktor Malwitz betrieb jetzt, da er sich selbst als Auserwählten wußte, die ganze Sache mit weit größerem, freudigerem Eifer als vorher.

Und Monat nach Monat verging wieder, ohne daß Einer der Gesellschaft irgend bedenklich erkrankt wäre, indeß der Toktor unermüdlich seinen Berufsspslichten nachging. Selbst der Tecember rückte wieder langsam heran, und mit ihm der Tokestag des armen Hisse, der entscheidende Sylvester.

An dem Nachmittag traf Herr Merz den Doktor auf der Straße und sagte, sich an seinen Arm hängend: "Lieber bester Doktor, Sie werden uns doch heute keinen Streich spielen?"

"Ich, mein bester Merz? In welcher Art?" "Nun — Sie wissen wohl — wie der arme

"Idun — Sie wissen wohl — wie der arme Histo!"

"Haben Sie feine Furcht!" lachte aber ber Dottor über bie Besorgniß, "ich befinde mich geistig wie törperlich vollkommen wohl und sehne mich nach keiner gewaltsamen Beränderung. Aber Giner wird heute Nacht doch sterben müssen!"

"Einer? Wer?" rief Herr Merz bestürzt.

"Nun ber Bund ber Dreizehner," lächelte ber Doktor. "Sie brauchen beghalb nicht so zu ersichrecken."

"Und wissen Sie, Dottor," sagte da Herr Merz, indem er stehen blieb und den Doktor ansah, "daß mir Ihre so ominös klingenden Worte eben in alle Glieder geschlagen sind? Aber bei dem, den Sie eben genannt haben, will ich mit aufrichtigem Bergnügen zu Grabe gehn!"

"Sie find bes Bundes mübe?"

"Herzlich! Wir hatten uns, aufrichtig gestanden, doch eine schmähliche Ruthe aufgebunden!" —

"Also wenn ich heute Abend um zwölf Uhr noch lebe — ."

"Machen Sie keinen solchen Scherz!" unterbrach ihn rasch der Freund. "Nebrigens — beabsichtige ich mich diesmal sicher zu stellen und Ihnen bis zum Beginn der Versammlung nicht mehr von der Seite zu gehn."

"So besorgt sind Sie um mich?"

"Aus reinem Egoismus!" lachte Herr Merz:

"verlassen Sie sich aber barauf, daß ich Ihnen heut Abent nicht mehr von der Seite weiche!"

"Gut!" lachte ber Doktor, "bann muffen Sie aber mit mir vor allen Dingen noch ein paar Patienten besuchen und nachher zum Abendbrod gehn."

"Das erstere — ja," sagte Merz, "für das letzetere hat meine Frau schon gesorgt und erwartet uns."

"Also Ihrer Frau Gemahtin verdanke ich biese Aufmerksamkeit?"

"Hun — nun ja, aber — lassen Sie sich nichts merken! Und heute Nacht wird dann flott gelanzt."

"Bir können ben Damen kaum zumuthen wieder so spät noch zu erscheinen," meinte Malwitz.

"Ist auch gar nicht nöthig," sagte Herr Merz bestimmt. "Wir Dreizehner haben uns herausgebissen, und wenn ich Sie nur, als Ausgewürselten, heute Abend gesund und wohl einliesere, sind wir an unsere Zahl nicht mehr gebunden. Ich habe übrigens schon die ganze Herren- und Damengesellschaft auf acht Uhr Abends in das Hotel de Pologne geladen. Die trüben Erinnerungen soll der Böse holen!"

"Das heißt die Gesellschaft allerdings gewaltsam sprengen!" lächelte der Doktor, "aber Sie haben vielsleicht recht, und unser Zweck ist ja mit dem heutigen Abend erfüllt."

"Und Sie gehen mir, bis wir zur Gesellschaft fommen, nicht durch?"

"Meine Hand barauf; ich bleibe bei Ihnen, ja kann sogar meine Patienten heute Abend sich selber überlassen. Sind Sie bas zufrieden?"

Herr Merz schlug in die dargebotene Rechte, faßte bann den Doktor wieder unter dem Arm, um ihn so viel sicherer zu haben, und schritt mit ihm die Straße hinab, der eigenen Wohnung zu.

Um acht Uhr, wie die Einladungen gelautet, fansten sich denn auch die Gäste im großen Saale des Hotels ein, und es wurde flott und fröhlich getanzt, bis der Zeiger der Mitternachtsstunde nahe rückte. Da, als die Rellner die Punschgläser herumgereicht, als die Schüsse erdröhnten und alles jetzt um Dotter Malwitz herdrängte — denn Merz hatte furz vorzwölf Uhr verrathen, daß er der Ausgewürselte gewesen — um ihm nicht die Glückwünsche für das nächste, sondern für das verlebte Jahr zu bringen, da hob der Dottor sein Glas hoch empor und rief mit lauter, fröhlicher Stimme:

"Lieben Gäste und Freunde, unsere Gesellschaft hat allerdings die unternommene gute Absicht, einem tollen Volksaberglauben entgegen zu arbeiten, schwer empfinden müssen, da uns der böse Zufall drei brave

wackere Freunde nach einander nahm. Ich selber war der letzte Ausgewürfelte, der absichtlich herausgesuchte Treizehnte der Gesellschaft, der jenem Aberglauben nach die jetzige Stunde nicht mehr hätte erleben dürssen. Wie Sie aber sehen, besinde ich mich trotzem wohl und gesund, und Sie alle werden uns nun, manscher entgegengesetzten Prophezeiung zum Trotz, bezeusgen können, daß mit einem Todessall aus Dreizehnen das Schicksal selber weiter nichts zu thun hat. Daß ein Treizehnter sterben kann, läßt sich allerdings nicht leugnen, daß er aber nicht sterben muß, haben wir hiermit bewiesen.

"Bertrauungsvoll überlassen wir es jest ben verschiedenen Kasseegesellschaften, meine verehrten Dasmen, tas Passente oder Unpassende unserer bestanstenen Gesellschaft zu besprechen. Nach vorhergegansnener Uebereinfunft sind wir nemlich gesonnen, die Gesellschaft der Dreizehner, die somit ihren Zweckerfüllt hat, aufzulösen. Die Gesellschaft besteht deshalb nicht mehr, und wir ziehen uns hiermit als emeritiete Dreizehner in das bürgerliche Leben zurück."

"Und sie wollen nicht mehr würfeln?" fragte halblaut ein junges, badurch etwas enttäuschtes Dämchen, bas heute ben ersten Ball besuchte, fuhr aber erschreckt und verlegen zurück, als sie merkte, daß ihre Frage gehört war und der Toktor freundlich sagte:

"Nein, mein schönes Fräulein! Das wollen wir allerdings nicht, so leid es mir thut, Ihnen vielleicht damit ein Bergnügen zu rauben. Aber tanzen wollen wir, tanzen ins neue Jahr hinein, und hoffentlich zeichnen sich die Dreizehner dabei besonders aus, um unseren Gästen zu beweisen, daß wir alle noch frisch auf den Füßen sind. Also vorwärts, meine Herren vom Orchester! Ihre Instrumente sind gestimmt, denn wenn wir auch aufgehört haben Dreizehner zu sein, freuen wir uns doch, daß wir noch dreizehn sind, und haben viel vom vorigen Jahre nachzuholen."

Mit den Worten warf er den Arm empor, jubelnd und klingend fiel die Musik ein, der jetzt die fröhlichen Paare rasch gehorchten, und in heiterer Lust verbrachten sie die ersten Stunden des neuen Jahres.

Die Gesellschaft ber Dreizehner war somit allerstings aufgelöst, boch kamen die früheren Bundesmitzglieder später noch manchmal zusammen — nur gewürsselt wurde nicht mehr. — Aber das Borurtheil der "Dreizehn" hatten sie trotzem nicht besiegen können. Der alte Aberglauben wurzelt einmal zu tief im Bolf, und — wenn sie es sich selber aufrichtig gestehen wolls

ten, waren sie selber — mit wenigen Ausnahmen vielleicht — nicht einmal ganz frei davon geblieben.

Die Ahnung einer uns umgebenden fremden und gebeimnisvollen Welt liegt uns einmal im Blut. Wie wenig Menschen — ja ich weiß nicht einmal, ob Gi= ner unter allen — sint ganz vom Aberglauben frei? Ein wenig davon mag auch vielleicht nicht schaden du lieber Gott, wie nah liegt Glauben und Aberglauben überhaupt beisammen! Es bleibt eine Art von Boesie, die uns bestätigt, daß wir nicht bles lebende Maschinen sind - ein angenehm aufregendes Räthsel, bas uns ber Weltgeist aufgegeben bat, und als folches mögen wir es betrachten und uns immerhin mit ber lösung ein wenig ben Kopf zerbrechen. Nur Macht und Gewalt bürfen wir es nicht über uns gewinnen lassen und — wenn wir uns nicht der Auf= gabe vollkommen gewachsen fühlen, sollen wir nicht mit jenem Etwas spielen, das uns geheimnisvoll und ernst umgibt. Es wird sonst zu einem scharfen Mes= fer in der Hand eines Kindes.

## Der todte Chaussee-Einnehmer.

In Wiedelstädt, einem kleinen Städtchen im ——schen, lebte vor längeren Jahren Herr Meier — eine so anspruchslose Persönlichkeit, wie sein Name selber.

Alein, von sehr schmächtiger Statur, und ein Junggeselle von sechs und fünfzig Jahren, hatte er, so lange er denken konnte, dem Leben seine eigene Existenz mit Kopiren abgezwungen, und dabei sogar nicht selten selbst die geringen Ansprüche unbefriedigt gesehen, die er an das Leben machte. Trozdem aber hörte man nie, daß er gegen das Schicksal gemurrt hätte; mit allem zufrieden, was über ihn hereinbrach, sei es in Gutem oder Bösem, vegetirte er sort; gegen jeden freundlich und gefällig, sich nie ereisernd, nie auch nur verdrießlich. Wenn es je ein organisches Wesen gegeben hat — wie einige Ivealisten von den

Tauben behaupten wollen - das im Stande gewesen, ohne Galle zu leben, so war es jedenfalls Herr Meier.

So fanber wie seine Handschrift, war babei sein ganzes Wesen, und bas abgetragenste, fadenscheinigste Röcken wurde auf bas unerbittlichste so lange gebürstet, bis auch kein Tüttelchen Stanb mehr darauf sichtbar blieb. Ein haarscharf geschliffenes Navirmesser lag allerdings auf seinem Schreibtisch, aber er kam nie in den Fall es zu benutzen; ein Dintenklecks war ihm etwas Entsetzliches, obgleich er sich der Zeit nicht erinnerte, daß er selber einen gemacht hätte, und pünktlich bis zum Extrem in allen Sachen, dehnte er das natürlich auch auf seine Arbeiten aus.

Bei diesem Wesen hatte er eine angeborene Chrsfurcht vor jedem, der einen auständigen Rock auf dem Leibe trug, besonders vor allen Beamten, in deren Zahl einzutreten bis jest sein höchster, wenn auch stets vergeblicher Wunsch gewesen war.

Es täßt sich leicht benken baß ein solcher Charakter, wenn auch unbeachtet, doch keinen Falls unbenutzt
burch dies Leben wandeln konnte. So hatte denn auch
der Herr Kreisdirekter Roßleber durch mehrere Urbeiten, die Meier für ihn getiesert, dieses würdige
Individuum kann für kurze Zeit beobachtet, als er

auch den Nuten erfannte, den er von ihm ziehen fonnte und ihn deßhalb regelmäßig beschäftigt.

Meier, dabei ganz Vertrauen, Hingebung und Verchrung, machte den Kreisdirekter batd mit seinem sehnlichsten Herzenswunsch bekannt: eine feste Anstellung zu bekommen, und erhielt dafür von dem Kreissbirektor das seste Versprechen, ihn darin zu unterstützen. Daber schrieb er ihm in dieser stets getäuschten, aber nie aufgegebenen Hoffmung dreißig Jahre lang den Vogen um einen Kreuzer billiger, als jedem Anderen.

Hierüber wurde der Kreisdirektor ein alter Mann und — da Meier auch nicht jung blieb, und doch an jedem Neujahrstag mit seinem devotesten Bunsch nie versehlte, seine alte Bitte vorzutragen — endlich doch gerührt.

Einige Stellen hätten sich allerdings für den alten Kopisten schon gefunden, der Kreisdirektor wußte aber recht gut, daß er, wenn er demselben eine solche zuwies, auch eben seinen Kopisten damit verlieren würde, und man kounte doch nicht von ihm verlangen, daß er sich selber einen Schaden zufügte, nur um einem Andern zu helsen! Da starb plöglich der Chaussees Einnehmer vor dem Kömerthore, und zwar zufällig grade am zweiten Januar, wo die regelmäßig wieders

tehrende einunddreißigste Neujahrsbitte des alten Mannes noch frisch in seinem Gedächtniß war. Der Platz mußte außerdem unmittelbar wieder ausgefüllt werden, denn die Straße dort war ziemlich frequent, und eine Stunde darauf erhielt Meier, vor Freude an allen Gliedern zitternd, die Weifung, den Posten augenblicklich zu übernehmen.

Allerdings fam ihm die Sache etwas überraschend. tenn wenn er auch treißig Jahre Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten, war ihm jetzt der Termin der Uebersiedelung doch außerordentlich nah gestellt. Aber lieber Gott, "furze Haare sind bald gebürstet." Seine paar Effetten, die er wirklich besaß, bedurften keiner großen Vorbereitung, um von einem Hause in das andere transportirt zu werden. Sein ganzer Reich= thum bestand in einem Bett, einem Schreibtisch, einem fleinen, außerordentlich hart geseffenen Sopha, einer Rommote, drei Stühlen und einem schmächtigen Rleiberichrant; und eine Stunde später befand sich bas alles, auf einen Handwagen gepackt, schon unterwegs nach dem Römerthor. Die Dintenflasche, wie seine Schreibmappe trug er selber, und ehe der Abend fam, war er bort vollständig eingerichtet.

Der Kreisdireftor hatte ihm babei einen andern Chanssee-Einnehmer hinausgeschieft, damit er von

diesem die allerdings sehr einfache, aber doch nöthige Unterweisung erhalte. Um Rachmittag war er erst noch rasch auf dem Gericht vereidigt worden und saß mit Sonnenuntergang schon allein an seinem Fenster und nahm von vorübersahrenden Wagen Chausseegett ein, als ob er in seinem ganzen Leben nichts Anderes gethan hätte.

Das Chaussechaus vor dem Kömerthor lag etwa eine Viertelstunde von der Stadt entsernt, und zwisschen ihm und dieser nur noch der, mit einer niedern weißen Maner umschlossene Kirchhof. Das ziemlich kleine Hänschen, dem sich ein schmaler, aber sehr nett gehaltener Garten anschloß, sollte anch in Zusunst nur von ihm allein bewohnt werden; für jetzt hatte er aber noch andere und ihm allerdings nicht erwünschte Einquartirung darin.

Der frühere Chanffee-Einnehmer nemtich, der erst in der vorigen Nacht gestorben war, sonnte natürlich so schnell weder irgendwo anders hingeschafft, noch begraben werden und mußte deßhalb bis zu seiner Beerdigung im Chanfsechaus bleiben. Der alte Mann lag in dem Nebenstübehen und in seinem Leichenhemd auf dem Stroh ausgestreckt, und seine ihn überlebende Ehehälfte, die nach der Beerdigung zu Berwandten in die Stadt ziehen wollte, war bis dahin auch noch

zurückgeblieben und hatte sich einstweilen ihr Bett in die Bodenkammer hinaufgeschafft.

Die arme alte Frau weinte ben ganzen Tag und konnte dem Nachfolger ihres Mannes nicht genug erzählen, was für ein braver, rechtlicher Mensch ihr Seliger gewesen, und wie unglücklich sie sich fühle, daß ihn der liebe Gott allein abgerusen und sie alte Frau noch zurückgelassen hätte, um ihn zu betrauern. Dabei unterließ sie nicht, Herrn Meier mit allen Einzelheiten seiner Krankheit und seines Leidens bekannt zu machen, erzählte ihm von dem bösen Husten, den er gehabt, und daß er trozdem noch Tag und Nacht seine Pflicht erfüllt habe. Selbst in den letzten kalten Nächten, kurz vor seinem Tode, habe er nur selten gelitten, daß sie aufgestanden sei, wenn draußen ein Wagen gehalten; und das sei denn auch wohl, wie sie meinte, mit ein "Nagel zu seinem Sarge" geworden.

Die gute alte Frau planderte in solcher Art in einem fort, und unterließ nicht, dabei schmerzlich zu beklagen, daß sie jetzt aus dem alten, liebgewonnenen Häuschen müsse. Meier dagegen, die Gutmüthigkeit selber, und von ihrer Erzählung schon innig gerührt, versicherte sie, daß er alles thun wolle was in seinen Kräften stehe, um ihr den Abschied nicht zu schmerzslich zu machen. Sie sollte sich auch ja nicht damit

beeilen; und wenn sie noch acht oder vierzehn Tage, oder selbst mehrere Wochen bableiben wolle, so bitte er sie, ihn selber als gar kein Hinderniß zu betrachten. Er würde sich schon einschränken, brauche ja auch nicht mehr als das eine Stübchen, da er in der Nähe des Schubsensters schlasen müsse, und mit der Zeit würde sie ja dann auch ihren Berlust schon eher verschmerzen.

Diese Bersicherung war für die alte Frau ein großer Trost. Sie nannte Herrn Meier eine gute ehrliche Haut, der auch Mitgefühl mit seinem Nebenmenschen hätte, und nahm endlich mit einem herzslichen, noch von mancher Thräne begleiteten "Gute Nacht!" Ubschied von dem neuen Hausherrn, um sich in ihr kaltes Bovenkämmerchen zurückzuziehen.

2.

Der neue Chausses-Einnehmer war jest zum erstenmale allein in seinem Stübchen, aber er würde schmählich gelogen haben, wenn er gesagt hätte, daß er sich behaglich fühle. So schüchtern und devot er sich nemlich auch schon im gewöhnlichen Leben draussen gegen Alle benahm, die Fortuna besser bedacht als ihn, — fast noch ängstlicher war er mit allem, was die Geisterwelt betraf.

Er ging Nachts schon nicht gerne allein über die Strake ober eine dunkle Treppe hinauf, und hatte er je Abends einen Weg zu beforgen, so vermied er gewiß die öben Bläte und besonders die Rähe der Kirchen, die ihm mit ihren hohen dunkeln Fenstern entsetzlich unheimlich erschienen. An einem Kirchhof wär' er Abends um's Leben nicht vorübergegangen. Selbit Nachts, in seiner eigenen Wohnung, konnte er nicht am Tisch sitzen, wenn hinter ihm bie Thur zu seiner dunkeln Schlaffammer nur angelehnt war, und nie wäre er im Stante gewesen, einzuschlafen, wenn ein leerer Stuhl vor seinem Bette stand. Er hatte nem= lich einmal von jemand gehört, daß sich Gespenster gern auf folche Stühle fetten, und verfaumte feit= dem nie, den Stuhl vor seinem Bett mit den ab= gelegten Kleidungsstücken so unbequem wie möglich zu machen.

Daß er sich bei einem solchen Naturell bis zu diesem Augenblick außerordentlich vor Toden gefürchtet, läßt sich denken, ja es grauste ihn sogar, wenn er auf der Straße am hellen Tage einem Leichenzug begegenete. Seine Phantasie malte ihm dann den Toden aus, wie er da drinnen in seinem engen Käfterchen so bleich und kalt und starr und ausgestreckt mit den geschlossenen Augen lag, und er bog immer lieber in

eine Querstraße ein, um ben ganzen Zug nur nicht mehr zu sehen.

Und jetzt war der arme fleine Mann dicht neben einem Todten eingnartiert worden! In der andern Stube, nur burch die binne Thur getrennt, burch die fogar das offene Schlüsselloch führte, lag der Ber= blichene, und so oft er nur den Kopf dorthin wandte, überlief ihn ein eigenes unbeschreibliches Grauen. Wer weiß auch, ob er gleich im Anfang bie Stelle fo bereit= willig angenommen hätte, wenn er von vorn herein gewußt, unter welchen Bedingungen er sie überneh= men müßte. Jett ließ sich dies freilich nicht mehr ändern; der Sid war geleistet, er selber hier eingesetzt und verpflichtet worden, und er mußte nun ertragen, was eben zu ertragen sein mochte - und bas war ja boch auch nicht so arg. Es blieb boch immer nur ein Uebergang, nur eine furze Zeit von drei Tagen; und mit allen Troftgründen, die er bafür finden konnte, malte er sich auch wieder das Angenehme seiner jeti= gen festen Stellung aus.

Meier war kein Charakter, der sich in einer selbstständigen Lage wohl fühlen konnte, selbst wenn er auch sein Brod dabei verdiente. Er gehörte zu den Tausenden, die Stallfütterung für das allein richtige Princip der Ernährung halten, und sich nur dann

erft glücklich fühlen, wenn der Staat übernommen bat. ihnen das bischen Leben zu garantiren. Solche Leute halten sich für vollkommen gerettet, wenn sie nur ein paar hundert Gulden jährlich, aber regelmäßig, ausgezahlt bekommen, gleichviel, ob sie sich mehr durch eigenen Fleiß verdienen können. Solcher Art fühlte sich Meier jett in seinem neuen Beruf gang glücklich; er bachte gar nicht baran, daß der Tag und Nacht un= ruhige Posten eines Chaussee - Einnehmers eben nicht für einen alten, alleinstehenden Mann geeignet fei, um sich darin zur Rube zu setzen, und daß der Herr Rreisdirektor, für den er breißig Jahre geschrieben, ihm wohl einen befferen bätte verschaffen tonnen. Er war, wonach er sich die dreißig Jahre lang gesehnt, endlich versorgt, und damit begann für ihn eigentlich erst, trots seiner sechsundfünfzig Jahre, das wirkliche Leben — wenn nur der Todte nicht da nebenan gele= gen hätte!

Es wurde recht ftill braußen auf der Straße. Bor einer kleinen Beile war noch die Post vorübersgefahren, und das lustige Schmettern des Horns und das Klingeln der Schlittenschellen schon lange in weiter Ferne verhalt. Auch dies flüchtig angenehme Gefühl hatte er überwunden, daß der Postillon nur seinethalben geblasen. Jeht rollte noch draußen

langsam ein schwerbelabener Wagen vorbei. Er hielt vor dem Fenster, der Fuhrmann kam zum Schieber und zahlte sein Chaussegeld und fuhr vorüber. Er konnte noch hören, wie die Räder langsam über den Schnee knirschten — dann war alles still und todt.

Die alte Schwarzwälberuhr, die an der Wand hing und mit einigen anderen Sachen noch der Wittwe gehörte, schlug zehn; das Ticken der Uhr war das einsige Geräusch, das man hörte, und der neue Chausses Einnehmer beschloß endlich, zu Bett zu gehen. Die kleine Studirlampe brannte noch auf dem Tisch; er hätte sie gern die ganze Nacht durch brennen lassen, — aber das kostete doch zu viel Del. Außerdem hing ja auch die von der Regierung gehaltene Lampe draußen am Schubsenster und warf ihr Streislicht schräg in die Hälfte der Stube herein.

Er schraubte seine Lampe herab und setzte sich dann noch einen Augenblick ans Fenster, um auf die öde Chaussee hinaus zu schauen. Wie wunderlich das außsfah! Die Lampe warf ihr scharfes, grelles Licht auf den nächsten entblätterten Pappelbaum, über die besichneiten Steinhaufen, über den glitzernden Schnee und die braun punktirten Fahrgeleise bis zu den andern Pappeln hinüber und auch noch ein Stück drüben auf das Feld, das der tiesere Chausseegraben mit

einem schwarzen Schattenstrich von bem eigentlichen Wege trennte. Die Nacht war rabendunkel und der wolkenbedeckte Himmel zeigte nur hie und da einen einzelnen blitzenden Stern. In weiter Ferne konnte er aber noch einige funkelnde Lichter der sich nach links hinüberstreckenden Stadt erkennen, und so weit diese entfernt waren, gewährten sie dem kleinen schückternen Mann doch einige Veruhigung. Dort wehnten doch Menschen; die Lichter brannten vielleicht in freundslichen, belebten Stuben, und er saß lange dort auf seinem Stuhl und schaute nach ihnen hinüber.

Ein paarmal horchte er die Straße hinauf, denn er glaubte einen heranrasselnden Wagen zu hören, aber es war nichts — vielleicht nur das Alappern der alten Uhr, an das er sich noch nicht gewöhnt. — Wenn nur der Todte nicht dadrinnen gelegen hätte!

Immer und immer wieder flog sein scheuer Blick nach der Thür hinüber, und er konnte den Gedanken nicht los werden, daß sie sich öffnen, und der Tobte mit seiner Zipfelmütze herein schauen müsse. Sin leises Zittern flog ihm zuletzt über die Glieder — vielleicht kam es von der kälter gewordenen Stube her — und er wollte nun wirklich zu Bett geben. Er zog sich aus, aber so leise und geräuschlos, wie nur irgend möglich — denn er fürchtete sich vor jeder lauten Bewegung,

vie er selber machte — legte die Aleider auf den, vor das Bett gerückten Stuhl und froch unter die Decke — aber auf wie lange?

Sonst, wenn er zu Bett gegangen, wußte er, daß er nicht eher wieder aufzustehen brauchte, bis ihn das Tageslicht zu neuer Arbeit rief; jetzt war es etwas anderes — jetzt hatte er eine Bersorgung, und jeder späte Wagen zwang ihn, das Bett zu verlassen, seine Pflicht nicht zu versämmen. Er war auch wirklich taum warm geworden, als er die raschen Husschläge herantrabender Pferde hörte und erschreckt wieder empor suhr. Traußen hielt ein viersitziger Glasswagen mitten auf der Chaussee; der Autscher finallte mit der Peitsche und beschwichtigte dann die darüber unruhig gewordenen Pferde. Weier öffnete sein kleisnes Schubsensterchen.

"Ich kann nicht vom Bock!" rief ihm ber Kutscher herüber, "meine Pferbe halten nicht." Und der kleine Mann suhr dienstfertig in seine Pantosseln und in den dünnen Schlafrock und lief hinaus in den Schnee, um das Chaussegeld in Empfang zu nehmen. Der Kutscher hatte auch kein kleines Geld; er mußte zus rück und wechseln, und jener fluchte, daß es eine so "verdammt lange Zeit dauere." Er betrachtete dann das wiedergebrachte Geld bei dem Schein seiner eiges

nen Laterne, schnalzte mit der Zunge und fort raffelte der Wagen in die winterliche Landschaft hinein.

Meier troch wieder in sein Bett zurück, und erschrack nur, daß die Thüre etwas härter zufiel, als er beabsichtigt hatte. Draußen war jetzt alles ruhig, nur das regelmäßige, monotone Ticken der Uhr tönte fort. Es schlug halb elf; das hörte er noch, dann war er im Traum wieder beut Nachmittag in der Gerichts= stube und leistete ben Gid, und ber Kreisdireftor er= mahnte ihn, seine Pflichten getren zu erfüllen, und ber alte todte Chauffee-Einnehmer faß daneben auf einem Stuhl und weinte und fagte, es thate ibm fo leid, daß er seinen Plat verlassen müßte, benn es wär' eine so gute, einträgliche Stelle gewesen. — Dann jaß er plötlich wieder an seinem Schreibtisch; er hatte eine nothwendige Arbeit abzuliefern, war gerade mit der Minute fertig geworden, und goß in dem letzten Augenblick in aller Haft und Gile das Dintenfaß über den sauber beendigten Bogen. Und wieder stand der Chaussee-Einnehmer neben ihm, sagte: "das schadet gar nichts," nahm seine Zipfelmütze und wischte den Fleck so rein von dem Papier herunter, daß auch nicht die Spur davon mehr übrig blieb. Wie er aber sein jauberes Manuscript in aller Freude zusammenpactte, fam der Wagen, der seine Möbel nach dem Chaussee= hause abholen sollte, und ber Juhrmann fnalte unten vor seinem Fenster mit ber Peitsche. "Ja, gleich!" rief er in aller Eile; er mußte nur erst bas Paket noch zusiegeln, baß es ber Herr Kreisdirekter zur rechten Zeit bekam — aber ber Mann unten war entsetzlich ungebuldig; er knallte wohl schon zum sechstenmal, und klopste jetzt sogar, wahrscheinlich mit ber langen Peitsche, an sein niederes Fenster im ersten Steck.

Zugleich währent bas Klepfen noch fortiente, knarrte eine Thür, und Meier fuhr erwachent, und mit dem Bewußtsein der übernommenen Pflichten, ersichreckt in seinem Bett empor. Im nächsten Augensblick sant er aber auch schon, wie vom Schlag getroffen, auf sein Lager zurück, denn sein Blick fiel auf die gesöffnete Thür der Tortenkammer, fiel auf die weiße Gestalt des Todten selber, der im Leichenhemt, die weiße Zipfelmüße auf, wie er ihn hatte auf dem Streh liegen sehen, geräuschlos durch das Zimmer, dem Fenster zuglitt.

"Na, Donnerwetter, das tauert heute einmal lange!" sagte jest eine Stimme braußen vor bem Swieder: "sechs Pferde — hier; das wird gerade recht sein. Gute Nacht."

Der Schieber wurde wieder zugeschoben, Die Gestalt wandte sich und verschwant burch bie Thur zur Tobtenkammer, die sich hinter ihr auf's neue schloß. Dort hörte Meier noch den fatalen Husten des Alten, von dem ihm die Frau erzählt und der deutlich zu ihm heransschallte — dann war alles wieder still wie im Grab.

Die Uhr hob aus und schlug einmal an. Der Schein der draußen hängenden Laterne siel gerade auf ihr Zisserblatt — es war halb Eins; und vor Grausen mehr todt als tebendig, barg der neue Chaussee-Einnehmer den Kopf unter seiner Federdecke und fühlte den Angstschweiß sich über seinen ganzen Körper verbreiten.

3.

Wie lange er so gelegen, ob er wieder eingeschlafen war, oder die Stunden wachend in zitternder Angst unter der Decke verbracht hatte, wußte er nicht. Schlittengeläute und Peitschenknallen trieb ihn aber endlich wieder aus dem Bett. Es war drei Uhr, und die Marktwagen suhren nach der Stadt, erst einzeln, dann in fast ummterbrochener Reihe, so daß er kaum Zeit behielt sich einzuheizen. Und doch, wie froh war er der Störung! Das Leben da draußen zerstreute die düsteren Schreckgebilde der Nacht, und als er seine

Lampe wieder angezündet und das Feuer lustig im Ofen knisterte, fühlte er, wie ihm nach und nach wärmer ward, wie sein Muth, seine Lebenstraft zurückkehrte.

Endlich brach der Tag an, und die alte Fran stand auf, den Kassee für sie Beide zu kochen; aber er scheute sich ein Wort über die Erscheinung mit ihr zu sprechen. Außerdem blieb ihm kein Augenblick freie Zeit, da die Wagen rasch einander solgten. Ein paar Marktleute, die den alten Chaussee-Einnehmer genauer gekannt, waren über das neue Gesicht erstannt und fragten, ob der alte Folsert frank sei? Als sie hörten, daß er gesterben, schüttelten sie mit dem Kopf und suhren weiter. Die meisten fragten aber gar nicht, zahlten ihr Chausseegeld und bekümmerten sich entsetzlich wenig darum, wie der anssah oder hieß, der es ihnen abnahm.

Die alte Frau schluchzte indessen im Hause herum. Der Tischler war noch einmal tagewesen, und die Leichenfrau kam und trank Kaffee mit der Alten. Auch der Armenarzt, der grade verübersuhr, schaute noch einmal herein, und es war ein ewiges Hin- und Widergehen in und aus der Todtenkammer. Für Meier kam aber der Arzt sehr erwünscht. Den nahm er nemlich bei Seite und fragte ihn auf sein Gewissen,

ob er die feste Ueberzengung habe, daß der alte Folkert wirklich todt sei? Er hatte erst gewartet, bis die Frau das Zimmer verlassen, um ganz ungestört mit dem Herrn sprechen zu können. Darüber erklärte sich der Arzt jedoch ganz bestimmt.

"Der ist toot, wie eine Latte," fagte er, zu febr an derlei Fälle gewöhnt, um ein besonderes Zartgefühl zu zeigen; ..dem thut kein Kinger mehr weh; seien Sie außer Sorge." Er glaubte wahrscheinlich. Meier frage nur aus Furcht, seine Stelle wieder zu verlieren. Meier ließ sich übrigens nicht so leicht abweisen, benn mit der Erscheinung der letzten Nacht im Gedächtniß. founte ibn eine so einfache Versicherung nicht gleich zufrieden stellen. Trotsdem scheute er sich noch immer dem fremden Mann das zu erzählen, was ihm selber in dieser Racht begegnet war, und nur erst, als der Doftor, der mehr zu thun hatte, als sich hier mit Schwaten aufzuhalten, fort wollte, rückte er gepreßt mit der Erscheinung heraus. Erst sprach er allerdings vom möglichen Scheintod, und daß es ihm wäre, als habe er ben Todten in seiner Stube huften gebort. Da aber der Urzt, hierüber ungläubig und ungeduldig, mit dem Ropf schüttelte und fagte: "Papperlapapp! Wer weiß, was Sie gehört haben!" ja seinen Hut und Stock faßte und eben zur Thür hinaus wollte,

durfte er nicht länger schweigen, und erzählte ihm alles, was er die Nacht erlebt.

Der Doktor lachte ihm allerdings ins Gesicht, legte aber doch Hut und Stock wieder ab und ging mit ihm noch einmal in die Rammer hinein, wo das Bett des Todten stand. — Der freilich lag starr und aussgestreckt auf seiner Bahre und rührte und regte sich nicht.

Der Arzt trat zu ihm, hatte aber kaum seine Hand angerührt und einen Blick auf die starren todten Züge geworfen, als er auch schon wieder fast wie ärgerlich mit dem Ropf schüttelte.

"Unsinn, Unsinn, Unsinn!" wiederholte er dabei, "blanker, barer, heller Unsinn! Sie scheinen mir lebhaft zu träumen, mein Freund. Seien Sie aber so gut und lassen Sie mich fünstig mit Ihren Alfanzereien zufrieden." — Damit lief er in das Zimmer zurück, griff Hut und Stock wieder auf und verließ rasch und ärgerlich das Haus.

Herr Meier blieb etwas verdutzt zurück. Der Mann konnte doch am Ende recht haben, und es war allerdings möglich, daß das Ganze nur ein außerors deutlich lebhafter Traum gewesen. Unheimlich blieb ihm die Geschichte freilich immer, und er sah die Thür, hinter welcher der Todte lag, den ganzen Tag miß

tranisch von der Seite an. Die alte Frau hatte instessen, und Meier behielt vollkommen Zeit, sich die Sache nach allen Seiten hin reislich zu überlegen. Darüber war er jedoch mit sich einig geworden, der Frau Folsert fein Wort davon zu sagen. Es mußte ein Traum gewesen sein, und da Meier seine schwache Seite, diese Furcht vor dem llebernatürlichen, recht gut kannte, konnte die, am vorigen Tag erregte Einbildungskraft ihm allerdings recht leicht einen solchen Streich gespielt haben.

So verging der Tag; die Straße blieb anßerertentlich belebt, und er fam eigentlich bis spät in die Nacht hinein gar nicht recht zu sich selbst. Die Frau war wieder gefommen und hatte das Mittagsessen bereitet, das sie Beide gemeinschaftlich verzehrten. Gegen drei Uhr setzte sie ihm dann die Kaffectanne in die Röhre, weil sie wieder zu ihren Berwandten nußte; eben diese Kaffectanne bot dem guten Meier aber Stoff zu tiesem Nachtenken.

Wie sollte das jetzt werden, wenn die Frau sorts gezogen war und ihn hier allein zurückgelassen hatte? Wer sollte da für ihn tochen und alle die andern Kleisnigkeiten im Haus besorgen, für die ihm seine Besichäftigung kaum Zeit übrig ließ? Zum erstenmal in

seinem Leben fühlte er das Unangenehme des Jungsgesellenstandes, denn in der Stadt hatte ihm seine Hauswirthin Alles besorgt. Hier war er nun selber Hauswirth, und das, woran er dis jetzt noch gar nicht gedacht hatte, zeigte sich ihm jetzt als bittere Nothswendisseit — daß er sich nemlich irgend eine Person miethen müsse, wolche die Wirthschaft versehen könnte.

Er selber war babei nicht einmal im Stande, sich nach einer solchen umzusehen, da er das Haus auf feine Viertelstunde verlassen durfte. Wo waren überhaupt jetzt seine hübschen Spaziergänge am Sonntag Rachmittag geblieben? Wo war seine freie Zeit nach vollbrachter Arbeit? Er hatte eine Arbeit überkommen, die nie vollbracht werden konnte, einen endlosen Kaden. den er abwickeln sollte, und ein paarmal wollte es ihm doch fast bedünken, als ob ihm der Herr Kreisdireftor in dem langen Zeitraum auch wohl hätte eine andere Stellung ausfindig machen können. Aber er dachte diesen Gedanken nur ganz schüchtern, und warf sich dabei auch zugleich die Undankbarkeit gegen seinen hoben Gönner vor. Die Stellung sollte noch erfunden werden, die nicht ihr Unangenehmes hatte, feine Rose war ohne Dornen, und die Versorgung deckte alle die Mängel und Flecken reichlich zu.

Um Abend hatte sich die Frau Folfert Besuch mit= Gernäder, beimi. w. unbeimt. Geichichten. I. 7

gebracht. Des Tobtengräbers Chebälfte - ihre nächste Rachbarin und eine recht liebe, gesprächige Frau war mit herübergefommen, und wieder wurde der bazu nöthige lange und unvermeidliche Raffee ge= braut. Allerdings war Meier die Gesellschaft ganz angenehm, dann aber grauste es ihm auch wieder ein wenig vor ihren Erzählungen, denn sie sprach fast nur von Begräbniffen und berichtete, mas für eine "schöne Leiche" Affessors gehabt hätten, und wie knickerig fich bagegen Bürgermeisters benommen haben sollten. Auch erschrack ber kleine änastliche Mann nicht wenig rarüber, mit welcher fabelhaften Gleich= aultigkeit die Frau von einer so hochgestellten Person= lichkeit, wie "Bürgermeisters" sprach. Aber lieber Gott, das Grab macht alles gleich, und der Todten= gräber ift eigentlich der einzige offizielle Kommunist im gangen Staat. Außerdem verging Die Zeit dar= über und es war zehn Uhr geworden, Meier wußte selbst nicht wie. Die Frau mußte nach Haus, und die Fran Folfert, die an dem Abend eine Menge edle Züge von ihrem Seligen ergählt und außerordentlich viel dabei geweint hatte, ging ebenfalls, mit schwerem Bergen, zu Bett.

Aus der Stadt famen noch einzelne Marktwagen. Manche der Leute hatten sich in den Wirthshäusern

verspätet und fehrten jett in Die Dörfer gurud. Es war elf Uhr, ehe die Straße still wurde und Meier bamit auch Gelegenheit bekam, sein eigenes Lager zu suchen. Seute kam ihm bas Ganze auch schon nicht mehr jo ungewohnt vor — die hell beleuchtete Pappel por bem Tenster mit ihrem langen schwarzen Schatten war ein alter Befannter geworden, und der Chaussee= baum, ber stolz die Landesfarben trug, und ben er nicht mehr berunterlassen durfte, lebnte sich als Zeichen seiner Würde schräg in die dunkle Racht hinaus. Er fam ihm fast vor, wie eine riesige Angel, an der er die vorbeifahrenden Wagen fangen sollte. — Aber die Angen wurden ihm schwer; hatte er boch ben ganzen Tag gar wacker auf ben Küßen sein muffen. Er zog sich aus, und beschloß, in dieser Nacht nicht wieder so schwer zu träumen, wie in der vorigen.

Träumen? Lieber Gott, bleibt einem Chansses-Einnehmer viel Zeit zum Träumen? Noch war er nicht einmal ganz eingeschlasen, da kam schon wieder ein Wagen vorüber, neben dem einige Betrunkene hertaumelten und wilden Lärm vollführten. Das an dem Tag eingenommene Geld hatte er schon weggeschlossen und warf das jetzt einkommenre in eine neben dem Fenster befindliche Schieblade. Es schlug halb zwölf, als er wieder ins Bett stieg, und wenn sich auch tas Grauen vor seiner unheimlichen Nachbarsschaft noch nicht ganz verloren hatte, so war er heute Abend doch wirklich zu müde, um lange darüber nachszudenken.

Im nächsten Augenblick schon lag er dem Schlaf in den Armen — und träumte — er wußte eigentlich felbst nicht recht was er träumte, aber die Uhr hatte ausgehoben und schlug zwölf und draußen vor dem Fenster knallte jemand mit der Peitsche. Er lag aller= bings im ersten Schlaf, aber er hörte bie befannte Mahnung. Er wußte, daß er aufsteben mußte, und boch waren seine Glieder wie vom Schlag gelähmt, denn wieder knarrte die Thüre, wieder sah er mit dem stieren Blick der Angst die weiße Gestalt des Todten an das Fenfter treten, hörte ben Schieber öffnen, börte dieselben Worte: ..na, das dauert aber lange! Sechs Pferde!" — hörte bas Geld in den Raften fallen, hörte das leise Husten des Unglücklichen, der selbst auf seinem Todtenbett keine Rube finden konnte, und wie sich die Thür hinter bemselben geschlossen batte, pergingen ihm selbst in Angst und Grauen Die Sinne.

Als er wieder zu sich kam, sprang er aber hastig aus dem Bett, um vor allen Dingen seine Lampe an= zuzünden. Die Dunkelheit preßte ihm das Herz zu= sammen und er mußte Licht haben. Es war halb zwei Uhr und eine Extrapost, die vorüber kam, brachte ihn erst eigentlich wieder zu sich selber.

Diesmal aber wußte er, hatte er nicht geträumt. Die Erscheinung war furchtbare Wahrheit geworden, benn ber Beweis lag in ber Schieblabe - bas eingenommene Chaussegeld nemlich für den sechsspän= nigen Wagen! — und mit einem unbeschreiblichen Grauen betrachtete er die funkelnden, vollkommen neuen Gelbstücke. Selbst ber fechsspännige Wagen tam ihm jetzt gespenstisch vor, als ob er mit dem Geist des abgeschiedenen Chausses-Einnehmers in Verbin= bung stände. Allerlei tolle Ideen zuckten ihm dabei burch's Hirn. Hatte ber Mann vielleicht einmal bas Geld für ein solches Fuhrwerk unterschlagen, und mußte er nun nach seinem Tode regelmäßig in der Beisterstunde den vorüberfahrenden Juhrmann ab= fertigen? — Er war ordentlich froh, als wieder wirkliche lebendige Menschen vorüberkamen und seine Thätigkeit in Anspruch nahmen. Wenn auch nur durch das Kenster, trat er dadurch mit der Welt doch wieder in Verbindung, und die Beister hatten badurch feine Macht mehr über ihn.

Endlich wurde es Tag; so lang war ihm noch keine Nacht geworden, und er ging nur jetzt mit sich

zu Nathe, ob er heute der Frau Folfert das mittheilen sollte, was er in den beiden Nächten gesehen und erlebt. Davon hielt ihn aber einestheils seine angederne Gutmüthigseit ab, im Fall der alte Chaussee-Einnehmer wirklich noch zur Strase nach seinem Tode umzging, denn wie schmerzlich mußte es ja doch in diesem Fall für die Frau sein, das zu ersahren! Anderntheils war er aber auch mit seiner Erzählung von dem Arzt so barsch behandelt und abgewiesen worden, daß er sich fürchtete, sein Seheimniß aus neue preiszugeben. Borher mußte er also Gewißheit haben, ob wirklich Todte im Stande wären sich selbständig zu bewegen, und die konnte ihm niemand besser geben, als sein Nachbar der Todtengräber.

Der Mann verkehrte das ganze Jahr mit Leichen und Todten; wenn irgend Einer in der Welt, der mußte es wissen. Außerdem hatten die beiden Frauen den Todtengräber gestern so über alle Maßen gelobt, was er für ein ordentlicher, verständiger und geschenter Mann sei, daß es Meier schien, als könne er nirgends bessere Aufklärung erhalten.

4.

Um mit dem Todtengräber zu sprechen, mußte er freisich zu ihm gehen, und dazu war heute noch die beste Gelegenheit. Die Frau Folfert hatte nemlich das Geschäft des Chaussese Sinnehmers so lange Jahre betrieben, daß er ihr dasselbe wohl jetzt auf ein paar Stunden anvertrauen konnte. Außerdem mußte er ohnedies in die Stadt, um sich nach einer Person für seine Wirthschaft zu erfundigen, die ihm durch vorstressliche Autorität empschlen worden: nemlich durch die Frau Folfert selber, wie durch die Frau des Tostengräbers. Viel Zeit hatte er dabei auch nicht zu versäumen, da sich die Erstere entschlossen stattssinden der Beerdigung, die am nächsten Morgen stattssinden sollte, das Haus zu verlassen, und er erbat sich deshalb von der Frau Folfert Urlaub, diesen nöthigen Gang so rasch als möglich abzumachen.

Der Kirchhof lag kaum fünf Minuten vom Chaussechaus entfernt, ein klein wenig abseits von der Straße, und für ihn als nächsten Nachbar, schiekte es sich ja auch ohnedies, daß er dem Todtengräber seinen Besuch machte; es konnte dem Mann also gar nicht auffallen, daß er zu ihm kam.

Zuerst ging er also in die Stadt, um dort so rasch wie möglich alles abzumachen, kam aber leider zu keisnem Resultat, und sprach nun auf dem Rückweg bei dem Todtengräber vor. Herr Hillermann, wie rieser mit seinem Familiennamen hieß, befand sich gerade

zu Hause, saß in seinem kleinen Stübchen, mit der kurzen Pfeife im Mund, am Ofen und begrüßte den neuen Chausses-Sinnehmer auf das freundlichste.

Es war eine lange hagere Gestalt mit rauben, aber nicht abschreckenden Zügen. Unter den furzgehaltenen, schon etwas bünn gewordenen schwarzen Haaren wölbte sich eine hohe Stirn, und die ein wenig emporgezogenen starken Augenbrauen gaben den klei= nen lebendigen braunen Augen noch besondere Schärfe. Herr Hillermann war dabei eine Art von Philosoph, der in seinen Kreisen besondere Achtung genoß, und dem dabei doch an dem Urtheil der Welt aukerordent= lich wenig gelegen schien. Er verachtete z. B. Leichen= fteine auf das Gründlichste, und schien mit einer ge= wissen Art von Vorliebe alle jene Gräber zu behandeln, die von der Welt vernachläßigt wurden. Den Kirchhof nannte er seine Erziehungsanstalt, in dem er Kandi= daten für den Himmel zöge, und ein besonderes Bor= urtheil hatte er für Kinderleichen — erstlich nahmen sie nicht viel Plats weg und dann wurden sie von den Hinterbliebenen gewöhnlich am meisten mit Blumen bedacht, die er mit einer wahren Leidenschaft wartete und pflegte. Sein Kirchhof glich beghalb auch im Sommer einem blübenden Garten.

Herr Hillermann war heute Nachmittag bei außer-

ordentlich guter Laune, wenn sie auch gerade nicht im Ausdruck seiner Züge sichtbar wurde, denn lachen hatte ihn noch niemand gesehen. Seine Arbeit für den heutigen Tag war aber beendet, eine weitere Anmelbung noch nicht eingetroffen, und er durste sich also mit vollkommen freiem Herzen dieser wohl verdienten Ruhe hingeben.

Herr Meier stellte sich ihm jetzt als seinen neuen Nachbarn vor, und Hillermann schüttelte ihm berb und gutmüthig die Hand. "Freut mich, Sie bei mir zu sehen," sagte er, "und ich hoffe, wir sollen gute Nachbarn werden. Folsert war auch eine treue Seele, nur ein bischen schlasmützig und stand ein wenig unter dem Pantoffel. Na, jetzt habe ich ihm auch sein letztes Bett gegraben, und morgen wollen wir ihn hineinslegen. Da kann er ausruhen von alle dem, was ihn hier geärgert und gequält, und in dem Schlaf stört ihn auch sein Viers und kein Sechsspänner weiter."

Meier sah überrascht, fast erschreckt zu ihm auf. Wußte der Mann etwas? — Aber Hillermann hatte sich abgedreht, ging nach dem Tisch, zog die Schieblade auf und nahm ein paar Cigarren hersaus.

"Rauchen Sie?" fragte er, indem er Meier eine entgegen hielt.

"Nein, ich danke," lehnte dieser den angebotenen Genuß ab; "ich habe mich nie dazu entschließen können!"

Du lieber Gott, wie gern hätte er sich bazu entsichlossen, wenn er je im Stande gewesen wäre die Ausgabe des Tabaks zu erschwingen, ohne zugleich auch sein kleines, für Krankheitsfälle angelegtes Kaspital zu gefährden.

"Das müffen Sie sich noch angewöhnen!" rief aber verwundert der Todtengräber. "Ein Chanssee-Sinnehmer und nicht rauchen! Mit was wollen Sie sich denn da um Gotteswillen die müßige Zeit verstreiben? Lieber Himmel! Wenn ich mir denken sollte, daß jemand ein ganzes Lebensalter an einem Schiebsfenster sitzen müsse, ohne eine Pfeise im Munde zu haben — bewahre, das geht gar nicht."

Nun war aber Herr Meier noch keineswegs entsichlossen, seine ganze Lebenszeit an dem Schiebkenster sitzen zu bleiben, und der "Geist" trug daran nicht geringe Schuld. Das ganze Leben selber behagte ihm ebenfalls noch nicht. Wenn auch in Dürftigkeit erzogen, war er doch stets an Reinlichkeit und seine Ordnung gewöhnt gewesen, während jetzt in dem Chaussechaus alles drunter und drüber ging. Der anhergewöhnliche Zustand, der Uebergang der ganzen

Wirthschaft aus ten Händen des einen Besitzers in die des andern, entschuldigte das allerdings vollsfommen. Dem kleinen ordentlichen Mann war es aber in den beiden Tagen so ungemüthlich wie möglich vorsgekommen, und wenn er an die Rächte dachte, wurde ihm gar unheimlich zu Sinn.

Was nun den Gebrauch des Tabaks betraf, so mochte er seinem neuen Nachbar nicht gleich widers sprechen und gab ihm eine halb ausweichende, halb zustimmende Antwort. Er versicherte ihn, daß er es versuchen wolle, und die beiden Männer setzten sich dann zu dem Dsen und plauderten von dem und jenem, — von dem alten Chausses-Einnehmer und von neuen Gräbern, von der Frequenz der Straße und der letzten Leichenrede, die der Herr Pfarrer Beiswurz gehalten hatte. Dann kamen sie natürlich auf die hehen Getreides und Kartosselpreise, und wie alles am leichtesten und bils ligsten hier draußen zu beschaffen sei, und zuletzt führte der Todtengräber Herrn Meier in den Schnee hinaus um ihm doch auch einmal "seinen Kirchhof" zu zeigen.

Herr Meier fand allerdings nicht das mindeste Interesse daran. Er war überhaupt nirgends unlieber, als auf einem Kirchhof, noch dazu bei vier Zoll Schnee und mit kalblerernen Stiefeln. Es half aber nichts; es war einmal Hillermanns Steckenpferr, und da er

indessen Kaffee drinnen bestellt hatte, ließ sich der Promenade nicht gut ausweichen.

Draußen bekam er auch das Goch gezeigt, in das der alte Folkert versenkt werden sollte. Dicht daneben war ein eben solcher Platz für eine Geheimräthin hers gerichtet, und Herr Hillermann meinte — ohne jedoch eine Miene dabei zu verziehen, — er hoffe, daß sich die Beiden da mit einander vertragen würden.

Meier gab die Bemerkung einen ordentlichen Stich durch's Herz, und mit leiser, schüchterner Stimme wagte er die Antwort, daß im Tode wohl jeder Unsfriede aushören müsse? —

Hillermann, ber quer über die Gräber hin ben Rückweg nach dem Hause angetreten hatte, sah seinen Nachbar von der Seite an, schwieg einen Augenblick und sagte dann kopfschüttelnd:

"Nicht immer."

"Nicht immer?" rief Herr Meier erstaunt und blieb mitten im Schnee, ber ihm bis an die halben Schäfte reichte, stehen.

"Nicht immer," bestätigte aber, auf seiner Behauptung fest beharrend, der Todtengräber. Da er jeroch in seinem Gang nicht einhielt, mußte Meier machen, daß er ihm nachkam, und vor dem Haus stampsten sich die Männer erst wieder den Schnee von ben naß gewordenen Stiefeln, ehe sie die Flur betraten.

Heinen Mann, seinen Nachbar auf bas Gespräch zu bringen, auf welches er ihn haben wollte. Allerdings hatte er sich länger in der Stadt aufgehalten, als es seine Absicht gewesen, und bei den entsetzlich furzen Tagen und dem bewölften Himmel bämmerte der Abend schon wieder. Um dem Nachbar nicht lästig zu werden, ließ er auch eine Andentung fallen, als ob er doch wohl jetzt wieder nach Hause müsse. Daven wollte Hillermann aber nichts hören.

"Ach was," sprach er, "erst treten Sie herein und trinfen eine Tasse Kasse mit mir, die hält bei der Kälte Leib und Seele zusammen, nachher kommen Sie immer noch früh genug nach Hause. Die Fran Folkert wird indessen sichen Wagen durchbrennen lassen. Ueberhaupt müssen Sie sich bald jemand abzrichten, der Ihnen bei der Geschichte hilft, denn Alles allein zu besorgen, hält ja sein Mensch aus. Selbst ein Pferd will ein paar Stunden Ruhe haben, che es wieder an die Arbeit geht, wie viel mehr denn ein Beamter. Sie sollten heirathen."

"Ach du lieber Gott!" sagte Herr Meier, der über die Bemerkung ordentlich erschraft. "Ich in

meinen Jahren! Aber nach einer guten Haushälterin habe ich mich heute sichen umgesehen, wenn ich auch freilich, und sehr zu meinem Berauern, die Person nicht bekommen konnte, die mir empsohlen wurde."

"Na, das findet sich alles," meinte Hillermann, während sie in die Stube traten, "und da steht der Kaffee. Jest wollen wir zulangen. Sie haben wohl nasse Füße gekriegt?"

Meier hatte alterdings in dieser Vermuthung seine kalbledernen Stiefel schon einigemale mißtrauisch bestühlt, leugnete die Thatsache aber hartnäckig. Er fürchtete den Todtengräber damit zu beleidigen, daß er sich auf seinem Kirchhof nasse Füße geholt haben könnte. Die Männer setzen sich jetzt zum Kaffeetisch, und Hillermann schenkte ein. Im Zimmer war es noch viel dunkter als draußen, aber das Feuer im Ofen knisterte hell und warf aus dem Zugloch seinen lichten Schein über die weißgescheuerten Dielen bis zur geblümten Kaffeetanne hinauf.

"Sie sagten da verhin, mein bester Herr Hillers mann," begann Herr Meier endlich, nachdem er eine Tasse Cichorienausguß getrunken und den "Kaffee" außerordentlich gelebt hatte, "Sie sagten da vorhin, daß sich die Totten nicht immer vertrügen, he, he, he! Nicht wahr, Sie haben aber bloß einen Scherz damit

gemacht? Du lieber Gott, wenn wir einmal todt sind, dann soll es uns wohl vergehen, uns um den zu bekümmern, der neben uns liegt."

Der Tobtengräber sah ben ihm gegenübersitzenden Chansses Sinnehmer ernst und nachbenkend an, die Züge seines Gesichts verschwanden aber schon in der düstern Dämmerung des Zimmers, und nur die hohe weiße Stirn mit den darunter gar lebendig blitzenden braunen Angen war nech beutlich sichtbar. Der Chausses Simmehmer schaute auch mit heimlichem Grausen zu dem Mann empor, der sein ganzes Lebenslang mit Leichen versehrte, und sedenfalls darin schon ganz entsetzliche Ersahrungen gesammelt haben mußte. Das Lachen war dem armen kleinen Manne schon lange auf den Lippen erstorben.

"Mit solchen Sachen ist nicht gut zu scherzen," sagte ber Tobtengräber.

"AberSie wollen doch nicht behaupten —" stotsterte Herr Meier.

"Mein lieber Herr Nachbar," sprach da Hillersmann mit ernster seierlicher Stimme, indem er sich eine frische Tasse Kassee einschenkte, "es gibt da draußen Dinge, die wir uns hier drinnen nicht träumen lassen, und je weiter entsernt man sich von denen da —" und er deutete dabei mit dem Danmen zurück über die

Schulter nach dem Kirchhof zu — "hallen fann, desto besser." —

"Bon ben — von den Totten?" fragte Meier mit schüchterner Stimme. — Hillermann nickte nur schweigend mit dem Kopf, und Meier, indem er fühlte, wie es ihm eiskalt über den Rücken lief, fragte fast flüsternt weiter: "Und so glauben Sie wirklich, daß ein Mensch, wenn er einmal todt ist — wirklich todt ist, mein' ich — doch noch wieder auf der Erde ersscheinen und — und gewissermaßen umgehen könne?"

"Sie sind boch ein Chrift, Herr Meier?" sagte ba ber Tobtengräber ernst.

"Ich? Gewiß," erwiderte überrascht der Chausses-Einnehmer, "wie kommen Sie zu der Frage, Herr Hillermann?"

"Nun sehen Sie wohl," versetzte der Andere, "dann glauben Sie doch also auch an ein Leben nach dem Tode, wie es uns selbst die heilige Schrift lehrt. Der Tod ist deßhalb auch nur der Uebergang von einem Leben zum andern, nur daß es die da drüben anders treiben als wir."

"Und da glauben Sie, daß die bösen Menschen nach dem Tod hier noch wirklich umgehen müssen, und halten es nicht für unmöglich, daß uns Einer derselben erscheinen könne?" "Böse Menschen?" wiederholte kopfschüttelnd der Todtengräber. "Lieber Gott, ganz wirklich böse Menschen gibt es doch wohl nur sehr wenige auf der Welt. Wir sind eigentlich von Herzen alle gut, und was hie oder da etwas mehr oder weniger Eigennutz den Einen oder den Andern, nach unsern Begriffen, sündigen läßt, davon kann ich mir nicht denken, daß es ihm der Herrgott da oben so hoch anschlagen sollte. Einer hat auch wieder vor dem Andern Fähigkeiten bekommen, und wenn der Arme aus Hunger einen Laib Brod stiehlt, bleibt es immer zweiselhaft, ob der Reiche darum besser ist als er. Wenn der jest Reiche in den Verhältnissen des Armen gewesen wäre — wer kann sagen, mein Lieber, ob er nicht zwei gestohlen bätte?"—

Dann würden Sie das Umgehen ber Totten also auch nicht als Strafe betrachten?" fragte Meier, dem es sichen gar nicht mehr einfiel, die Thatsache des Umsgehens zu bezweifeln.

"Strafe — bah!" fagte ber Tobtengräber; "eher möchte ich es für Strafe halten, ba unten festgebannt in unserm engen Grabe zu sein, während um Mitternacht bie andern Tobten über uns ihre lustigen Spiele spielen."

"Lustige Spiele, Herr Hillermann?" rief ber Chaussee-Einnehmer überrascht, indem er fast unwill-Gerftäder, beimt. u. unbeimt. Geschichten. 1. fürlich etwas näher zum Tisch rückte. — Hillermann schwieg wieder eine Weile; es schien fast, als ob er nicht recht mit der Sprache herausrücken wolle. Im Zimmer war es indessen ganz dunkel geworden, und die stackernden Lichter, die das Fener warf, tauzten unheimtich genug herüber und hinüber an den Wänden.

"Ich will Ihnen etwas sagen, Herr Nachbar,"
fuhr da der Todengräber fort, "es ist das eine Sache,
von der ich nicht gerne spreche, denn die meisten Menschen in unserer Zeit sind leider Freigeister, die, wenn
sie sich auch Christen nennen, doch weder an einen Gott, noch an einen Teusel glauben. Wenn man
denen davon spricht, lachen sie Sinen gewöhnlich aus,
und ich sehe nicht ein, warum ich ihnen zum Gespött
dienen soll."

"Aber Sie glauben bech gewiß nicht, daß ich Sie auslachen werde, Herr Nachbar," sagte bestürzt ber Chaussee Sinnebmer, dem allein der Gedanke sehen wie eine Bersündigung vorkam.

Wieber schwieg ber Tertengräber und schaute forschend auf ben ihm gegenübersitzenden kleinen Mann. Ueber sein Gesicht zuckte es dabei herüber und hinüber, gerade wie das unheimliche Licht, das der Cfen in die Stube warf. Der Chaussee-Einneh-

mer sah aber nur die auf sich gehefteten blitzenden Augen, und das Herz stand ihm ordentlich still vor peinlich ängstlicher Erwartung.

"Nein, das glaube ich nicht," sprach Herr Hillersmann endlich. "Ich halte Sie für einen ruhigen, vernünftigen Menschen, und um Ihnen das zu besweisen, will ich Ihnen etwas aus meinen langjährigen Erfahrungen mittheilen, von dem Sie übrigens, wie ich hoffe, keinen Gebrauch weiter machen werden."

"Befter Herr Hillermann!"

"Schon gut, ich glaube Ihnen. Ich weiß auch nicht einmal, ob es die da draußen," und wieder deustete er mit dem Daumen über die Schulter, "gern haben, daß man davon spricht."

"Die da draußen?" sagte der Chaussee-Sinnehmer und rückte noch näher zum Tisch; der Todtengräßer winkte ihm aber langsam mit der Hand, und redete dann mit leiserer Stimme, als er vorhin gesprochen, und gar ernsthaft weiter.

"Daß die Todten von zwölf bis ein Uhr Nachts die Erlaubniß haben ihre Gräber zu verlassen, und die Oberwelt wieder zu besuchen, ist eine bekannte Thatsache. Sie wissen das wahrscheinlich so gut, wie ich es Ihnen sagen könnte. Da haben sie dann freie Zeit zu thun und zu treiben, was ihnen gerade gefällt,

was sie freut. Nur vor den Menschen lassen sie sich nicht gerne sehen, denn sie wissen, daß ihr Anblick Furcht und Entschen einflößen würde. Der Kirchhof selber aber ist ihr eigentlicher und natürlicher Tummelsplatz, und dort treiben sie es denn nach Herzenslust. Sind Sie jemals schon zwischen zwölf und ein Uhr Nachts auf einem Kirchhof gewesen?"

"Ich?" rief Herr Meier erschreckt. "Gott soll mich bewahren!"

"Wer in der Zeit dort nichts zu thun hat, sollte sich auch da nicht blicken lassen," fuhr der Todtensgräber ernst fort. "Es thut nicht gut, sich denen da draußen aufzudrängen. Unser Eins freilich, den sein Geschäft und seine Pflicht oft dazu zwingt, kann es nicht immer vermeiden, aber," setze er mit leiser, fast flüsternder Stimme hinzu, indem er sich zu dem Chausses-Einnehmer hinüberbeugte, "es sieht aber unheimlich aus, wenn sie da draußen herüber und hinüber huschen."

"Thun sie das wirklich?" flüsterte Herr Meier, dem es, bei den Erscheinungen der letzten Abende, nicht einsiel daran zu zweiseln. Der Todtengräber nickte zur Bestätigung des ebengesagten nur einsach mit dem Kopf. "Ich habe sie selber gesehen," versetzte er dann, "wie sie getanzt und sich gehascht haben, und

bei ihrem gewöhnlichen Spiel, dem Kämmerchenvermiethen —."

"Kämmerchenvermiethen?" rief ber Chausses-Einnehmer heftig erschreckt.

"Haben Sie nie bavon gehört?"

"In meinem Leben nicht! Spielen sie bas wirt- lich?"

"Dft und oft," jagte ber Todtengräber, indem er sich scheu umsah, als ob er fürchte, daß ihn jemand babei behorche. "Wenn in der Nähe ein Tobter liegt, bem ber Priester die lette Rubestätte noch nicht ge= weiht hat und der hier also auch noch nicht einziehen darf, dann kommt er Nachts zwischen Zwölf und Eins binaus, um die Kameraden zu besuchen und dann treiben sie das Spiel die volle Stunde lang. Jeder kauert bann auf seinem eignen Grabe, rund umber um ben bort noch nicht Eingebürgerten, und herüber und hin= über huschen sie in wilder Lust und wechseln die Pläte. Kann der fremde Geist dann ein Grab erwischen, ehe einer der Andern im Stande ist es zu erreichen, und haben sie es ihm bis die Glocke Eins schlägt, nicht wieder abgelistet, dann friecht er braußen in das warme Bett unter der Erde, und der Ausgeschlossene muß nun den ganzen Tag schen herumwanteln, bis er mit der nächsten Mitternacht seinen Platz erst wieder zu gewinnen, versuchen kann. Ist der noch Unbegrabene aber ungeschickt gewesen, dann kehrt der Geist zu seinem Körper zurück, um die nächste Nacht sein Glück auf's neue zu versuchen. Und so geht es fort."

"Und bas haben Sie gesehen?" slüsterte ber Chanssee-Einnehmer und fühlte, wie sich ihm babei vor Entsetzen bie Haare auf bem Kopfe sträubten.

"Ja," antwortete der Todtengräber ebenso leise.

Da schlug die Uhr Fünf, und Herr Meier erschrack ordentlich vor dem lauten Ton. Aber er hatte der Frau Folsert auch versprochen, um vier Uhr spätestens wieder zu Haufe zu sein; es war deschalb die höchste Zeit, daß er ging, und vorsichtig fast, als ob er sich fürchte nach der erhaltenen Kunde eben ein Geräusch zu machen, erhob er sich von seinem Stuhl.

"Ich tanke Ihnen, ich tanke Ihnen aufrichtig, mein guter Herr Hillermann, für das, was Sie mir eben mitgetheilt," sagte er babei, "ich muß jetzt nach Hause. Wenn Sie mir aber erlauben, komme ich in ben nächsten Tagen wieder und — erzähle Ihnen —," er beugte sich dabei ganz nahe zu dem Ohr des Todengräbers, — "ebenfalls etwas — etwas Entsetsliches, das mir begegnet ist!"

"Ihnen?" fragte Hillermann erstaunt.

Herr Meier nickte bedeutungsvoll mit dem Kopf. "Betzt? Da drüben?"

Der Chaussee-Einnehmer wiederholte die Bewegung noch heftiger als vorher.

"Aber was benn, mein bester Herr Nachbar?" forschte ba ber Mann, der neugierig geworden war.

"Jetzt nicht, mein werther Herr," bat aber ter Chaussee-Einnehmer, ber wie auf Kohlen stand, benn durch die für ihn so interessante Erzählung aufgehalsten, hatte der sonst so entsetzlich pünktliche Mann schon eine volle Stunde seine Zeit überschritten. "Ein andermal, ein andermal! Zetzt schlasen Sie wohl und nehmen Sie nochmals tausend Dank für Ihre Mitstheilung."

"Na, gute Nacht, Herr Meier," fagte da plötzlich der Tobtengräber mit seiner gewöhnlichen lauten, etwas tiefen Stimme, daß der ängstliche Chaussee-Einnehmer ordentlich zusammensuhr. Dann begleitete er ihn durch die Haussellur an die vordere Thür, bis zu dem schmalen, nach der Chaussee führenden Weg, schüttelte ihm die Hand und wünschte ihm dort noch einmal wohl zu schlafen.

5.

Herr Meier sah sich im nächsten Augenblick allein auf der Straße, und zwar kaum zwanzig Schritte von ber niederen weißen Kirchhofmauer entfernt. Nach bem eben Behörten kam ihm aber ber Platz so furcht= bar unheimlich vor, daß er den einsamen, mit Weiden bepflanzten Weg, ber nach ber Chaussee zu führte, mit Zittern und Zagen einschlug. Er konnte es sich auch nicht versagen den Ropf umzudrehen, und nach der Mauer zurückzusehen. Gerade bort aber, wohin er blickte, schaute die Spitze eines weißen Monuments über die Mauer vor — und der Chausses-Einnehmer, mit all den Eindrücken der letten Stunde im Ropf, bielt das für kaum etwas Geringeres, als einen der stillen Bewohner jenes unbeimlichen Blates, der ihm über die Mauer nachsah. Lange Zeit zum Untersuchen nahm er sich auch nicht, sondern faßte ohne weiteres beide Rockschöße unter den Arm und lief, was er laufen konnte, die Weidenallee entlang, nicht eher raftend, als bis er die belebtere Chaussee erreichte.

"Herr Jeses, Herr Chanssee-Einnehmer, was sind Sie denn so in Gile?" redete ihn da ein Mann an, der eben auf der Straße herunter kam. "Ist was los?"

Meier erschraf erst, renn eine der Pappeln hatte den Mann bis dahin verdeckt gehalten. Zu seiner Freude erkannte er aber schnell genug den alten lahmen Chausses-Arbeiter, der gerade vor seiner Thür den Tag über Steine klopste. Das war doch ein Mensch, und das Grausen, das ihn in der Nähe des Kirchhofs beschlichen, wich mit der Nähe desselben. Das er ihn aber hier so unerwartet traf, brachte ihn auch wieder auf einen neuen glücklichen Gedanken.

Er war nemlich, während er die Weidenallee her= wärts flog, zu dem festen Entschluß gekommen, diese Nacht nicht wieder allein in seinem Zimmer zu schlafen. War der Todte erst einmal hinaus auf seinen letten Rubeplatz gebracht, dann blieb er auch hoffent= lich da draußen und fehrte nicht wieder zurück; bekam er ja bort ein Kämmerchen für sich selber. Die lette Nacht aber, die er noch unter seinem Dache lag, wollte er sich nicht wieder der Gefahr aussetzen, noch einmal von ihm erschreckt zu werden, und er hatte deßhalb im Sinn gehabt, ber Frau Folfert Alles zu fagen, und sie zu bitten, mit ihm auf zu bleiben. Allerdings hätte er das nur höchst ungern gethan, und die Frau sich wahrscheinlich noch mehr gefürchtet als er selber. Eine bessere Hülfe hoffte er dagegen von dem alten Steinflopfer. Wenn auch lahm und halbtaub, mar es boch ein Mann, und burch bas Versprechen eines Trinkgelbs hoffte er ihn leicht bahin zu bewegen, bei ihm in ber Stube zu übernachten.

Er säumte denn auch nicht länger, und obgleich es einige Schwierigkeit hatte, ihm das begreiflich zu machen was er von ihm wollte, verstand es der Alte kaum, als er sich auch vollkommen bereitwillig dazu zeigte. Er mußte freilich erst in die Stadt, um es seiner Frau zu sagen, damit sich die nicht seinethalben ängstigte, versprach aber pünktlich um zehn Uhr wieder draußen am Chaussechans zu sein — ersparte er doch da morgen früh den Weg. Dem Chaussec-Einnehmer war das sogar noch lieber, als wenn er gleich mitgegangen wäre, denn die Frau Folkert hätte ihn sonst jedenfalls gefragt, was er mit dem Alten wolle. Um zehn Uhr lag die trauernde Wittwe aber lange in ihrem Bett, und er entging dadurch selbst einer ihm fatalen Nothlüge.

Das abgemacht, eilte er jetzt mit viel leichterem Herzen dem Hause zu und fand dort zu seiner Beruschigung eine ganze Gesellschaft von Frauen um die große Kaffeckanne versammelt. Frau Folkert war also auch die Zeit nicht lang geworden, und er brauchte sich seines längeren Ausbleibens wegen keine Geswissensbisse zu machen.

Das Geipräch trebte sich übrigens ten ganzen Abent nur um ten Seligen, seine letzte Krankheit und alle ähnlichen Leiten, die in ten letzten zwanzig Jahren in befannten Familien vergefommen waren. Es wurde fast neun Uhr, ehe sich die Gäste zum Ausbruch anschieften: auch geschah das nicht ohne die bestimmte Versicherung, am nächsten Morgen beim Leichenzug wieder zu erscheinen und dem "guten lieben Herzen" die letzte Ehre anzuthun.

Die Frau Feltert hatte ten ganzen Abent in ter Erinnerung an ten Hingeschierenen außerordentlich viel geweint und außerordentlich viel Raffee getrunken, und suchte jetzt balt ihr Lager, um zu dem nächsten schweren Tage Kräfte zu sammeln. Meier dagegen, dem es nach der heutigen, schauerlichen Erzählung des Tottengräbers noch einmal so unbeimlich in dem stillen Jimmer vorfam, erwartete mit sehnsüchtiger Ungeruld den alten Steinklopfer, um in dessen Gesellssichaft den gesürchteten Schrecken der nächsten Stunsten ruhiger die Stirn bieten zu können. Der Alte hielt auch Wort. Es hatte noch nicht Zehn geschlagen, da humpelte er schon an seinem Krückenstock herbei, und wurde von dem Chausses Einnehmer auf das Freudigste begrüßt.

Berr Meier batte ein fleines Fläschehen mit altem

gutem Franzbranntwein, das er zuweilen bei vorsommenden Kolikanfällen benutzte. Dieses opferte er, und überraschte den alten Mann mit einem selber hersgestellten und ganz ausgezeichneten Grog. An ein Gespräch mit ihm war freilich nicht zu benken, denn Meier hätte zu sehr schreien müssen, und dann wäre die Frau Folkert oben ausmerksam geworden. Ihm genügte jedoch die alleinige Gegenwart des Mannes, und dieser schien sich ebenfalls in dem Genuß des Grogs so wohl zu befinden, daß er gar nicht daran dachte, weßhalb ihn der Chausses-Einnehmer denn eigentlich zu der Nachtwache eingeladen hatte, und noch viel weniger nach einer Ursache fragte.

Dis elf Uhr kamen mehrere Geschirre vorüber, mit denen Meier aber wenig zu thun hatte. Es war Theater in der Stadt gewesen, und einige der benachs barten Gutsbesitzer kehrten jetzt nach Hause zurück. Das Chaussegeld hatten sie dabei schon bei der Ginsfahrt bezahlt, manche von ihnen besaßen auch Treiskarten, und die Kutscher gaben sich nicht die Mühe anzuhalten.

Nach els Uhr war es ruhig, und der Steinklopfer durch seine Tagesarbeit und den genossenen ungewohnten Trank müde geworden. Meier hatte allerdings die Absicht gehabt aufzubleiben; der Grog machte aber auch ihm die Augenlider schwer. Er legte des halb eine wollene Decke neben sein Bett, damit sich der Alte auf derselben ein wenig ausstrecken könne, horchte noch einmal hinaus, ob er keinen Wagen weiter kommen höre, schob ein paar Stücke Torf in den Osen und ging dann ebenfalls zu Bett.

Trothem war er fest entschlossen munter zu bleisben, rückte sich die Kopftissen hoch in die Höhe, damit er mehr saß als lag, und hielt die Augen seste auf die Thür der Todtenkammer geheftet. Er mochte eine ganze Weile so gesessen haben, aber dem bloßen Willen wach zu bleiben, war doch wohl sein ermüdeter Körper nicht gewachsen gewesen. Erst schloß er nur ein paarmal die Augen, dann ließ er sie ganz zu — er konnte ja doch alles hören was um ihn vorging — und zuletzt siel er in einen halb schlasenden, halb wachen Zustand, in dem er nur noch dann und wann einmal unbewußt schwersällig und scheu mit den Augen blinzte. — Eine Viertelstunde später schlief er so sest, wie der Steinklopfer vor seinem Bette.

Draußen vor dem Fenster rollte ein Wagen an, hielt, und der Fuhrmann fnallte mit der Peitsche — drei — viermal. Meier rührte und regte sich nicht.

— "Hallo!" rief es jest dicht vor der Scheibe, und in dem unbewußten Gefühl, daß irgend etwas, irgendwo

nicht richtig wäre, fuhr der Chansses Einnehmer in seinem Bett empor — fnickte aber auch eben so rasch wieder zusammen, als plötzlich sein jetzt ganz waches Thr das entsetzliche Hüsteln aus dem Nachbarzimmer traf.

"Da ist er wierer," stöhnte er aus tiefster Brust, während ihm der kalte Angstschweiß in großen Tropfen auf die Stirn trat. "Metzler!" rief er dabei und vor Zittern brachte er den Namen des Steinklopfers kann über die Lippen, "Metzler, um Gotteswillen, Metzler!" — Der tanbe Bursche hörte nicht und schlief sanft und süß! — "Metzler! Heiland der Welt! Metzler!"

Die Thürklinke bewegte sich, jedes weitere Wert erstarb ihm auf den Lippen, und im nächsten Angenblick trat die Erscheinung, wie er sie die beiden vorigen Nächte gesehen, wieder in die Stube und glitt geräuschlos durch den dunkeln Theil des Zimmers zum Fenster, dessen Schieder sie höchst geschickt öffnete.

Was bort gesprochen wurde, hörte er diesmal nicht, denn sein ganzes Sinnen und Trachten war jest nur darauf gerichtet, den schlasenden Steinklopfer munter zu bekommen. Sowie ihm die Gestalt deshalb den Rücken zudrehte, fuhr er mit dem Arm langfam und vorsichtig unter der Decke heraus, erwischte den

Alten glücklich bei ber Schulter und schüttelte ihn aus Leibeskräften.

"Drei Maß!" rief bieser ba mit lauter, beutlicher Stimme, und Meier suhr bligesschnell mit bem Arm wieder unter die Decke zurück und schloß die Augen, benn die Erscheinung brehte sich langsam nach ihm um, und nicht um's Leben hätte er ihrem Blick begegnen mögen. Da hörte er die Thüre wieder zuklinken, — und als er unter den halbgeschlossenen Lidern vorssichtig herausblinzte, war sie verschwunden.

Wohl zehn Minnten blieb der arme Chanssee-Sinnehmer, noch ohne die Fähigkeit auch nur ein Glied zu regen, in seinem Bett ausgestreckt liegen. Er börte dabei nochmals das Husten des Toden, dann war Alles still; die Uhr pickte und Metzler schnarchte neben seinem Bett in süßer Ruh. Das letztere Geräusch brachte ihn aber auch endlich wieder zu sich selber. Es war wenigstens ein sebendes Wesen, das er neben sich wußte; er war nicht mehr allein mit dem gespenstischen Unhold, und aus dem Bett springend, in das er sich diesmal angekleidet gelegt, rüttelte er nach einiger Austrengung den Steinklopfer wirklich wach. Da schlug die alte Schwarzwälderuhr Sins, und eine wohlthätige Beruhigung kehrte in sein Herzzurück. War doch die Geisterstunde vorüber, und

er hatte von dem Todten für jetzt nichts mehr zu fürchten.

Allerings hätte er bem Steinklopfer jest gern das eben Erlebte mitgetheilt, benn es drängte ihn in diesem Augenblick sein Herz irgend einer menschlichen Seele auszuschütten, aber der alte Bursche war, wie schon gesagt, so schwerhörig, daß er gezwungen gewesen wäre, es ihm in die Ohren zu schreien, und das durste er, mit der Nachbarschaft, selbst nach ein Uhr nicht wagen. Sinen Vorwand mußte er aber ersinden, weßhalb er ihn wach gerüttelt hatte, und es blieb ihm also nichts anderes übrig, als den Rest seiner Flasche Franzbranntwein dem Alten preiszugeben, was dieser auch als Entschuldigung für das plögliche und gewaltsiame Wecken vollständig gelten ließ.

Während er übrigens mit dem Alten am Ofen saß, war er einig mit sich geworden, diese Todesangst nicht länger zu ertragen; die Leiche wurde allertings an diesem Morgen begraben, und die Möglichkeit war da, daß der unruhige Todte von da an seine Wirksamfeit auf den Kirchhof beschräusen würde. Geschah das aber nicht, kam er auch dann noch wieder, um das Geschäft selbst nach seinem Todte sortzusetzen, dann wollte Meier dieses Amt nicht mit ihm theilen. Nein, da lieber Schreiber mit unbestimmtem Einsommen

und Sicherheit und Ruhe, als ein Angestellter mit einem bestimmten Gehalt und einer bestimmten Gesspenstererscheinung jede Nacht! Er hätte das auch auf die Länge der Zeit nicht ausgehalten, denn schon jetzt fühlte er, wie ihm durch die stete Aufregung und Angstalle Glieder am Leibe wie zerschlagen waren.

Einzelne Geschirre, die vorbeifuhren, beschäftigten ihn in etwas, und der Morgen brach endlich an. Mit diesem aber fam reges Leben in das Haus, denn die Beerdigung des alten Chausses-Einnehmers sollte um zehn Uhr stattsinden. Die Frau Folsert war auch schon seit fünf Uhr in der Küche beschäftigt gewesen, um die dazu nöthigen Borbereitungen zu treffen, denn ein Imbis, Kaffee, Branntwein und Kuchen durften dabei natürlich nicht fehlen.

Herr Meier saß übrigens ruhig an seinem Fenster, seiner Pflicht obzuliegen, und Metzler war wieder draußen an seinem Steinhausen, wobei er sich jetzt nachträglich vergebens den Kopf zerbrach, weßhalb ihn der Chausses-Sinnehmer die letzte Nacht wohl bei sich behalten und ihm den guten Grog und ein Trinkgeld gegeben hätte.

6.

Das Begräbniß war vorüber, allen üblichen Formalitäten genügt; die Frauen hatten gejammert und geweint, und der alte Folfert lag draußen in seinem letzten Kämmerchen, mit Erde warm zugedeckt, auf dem sonst überall beschneiten Kirchhof des Herrn Hilsermann.

Die Frau Fostert war allein zurückgefommen. Wie sie sie sich aber recht erbentlich ausgeweint, nahm auch wieder das eigentliche Leben ihre Thätigkeit in Anspruch. Da sie doch nicht auf die Länge der Zeit in dem alten, siebgewonnenen Hause wohnen bleiben konnte, wellte sie auch gleich in die Stadt übersiedeln, um all der trüben Frinnerungen los und serig zu sein. Das Zusammenpacken ihres Eigenthums beschäftigte sie deshalb eine gute Weile. Ihr Mittagsmahl hieleten die beiden Leute dann von dem übrig gebliebenen Leichenfrühstück, und da um ein Uhr die Männer bestellt waren, die ihr Gepäck in die Stadt führen solleten, tochte Frau Folkert dem neuen Chaussee-Einnehmer den letzten Kaffee.

Weier war indessen in einer höchst unbehaglichen Stimmung. Erstlich hatte er noch seine Haushäleterin, da sich die ihm empfohlene schon anderweit ver-

sagt, und dann drückte ihn auch die Erscheinung der letzten Rächte schwer auf dem Herzen. Er konnte nemlich nicht mit sich einig werden, ob er es der Frau Folkert entvecken sollte, oder nicht. Ein paarmal lag es ihm schon auf der Zunge und trotzdem konnte er nicht Muth sammeln, damit zu beginnen. Die Frau war ebenfalls mit ihren trüben Gedanken beschäftigt, und die beiden Leute hatten sich wohl drei Viertelsstunden einander gegenüber gesessen, ohne daß auch nur ein Wort zwischen ihnen gewechselt wäre. Endlich brach da Frau Folkert das Schweigen.

"Mein lieber Herr Meier," fagte sie, "ich gehe nun heute Nachmittag fort, und wünsche Ihnen Glück und Segen in dem alten Haus. Möge es Ihnen so lange Jahre so gut darin gehen, wie es mir und meisnem seligen Mann — dem armen Herzen, das jetzt in seinem stillen Grabe ruht, — hier ergangen ist. Ich bätte nicht geglaubt, ihn zu überleben, aber der Himmel hat es anders gewollt, und ich ziehe jetzt mit recht schwerem Herzen fort von hier." Sie drückte ihr Tuch wieder an die Augen, die vordrechenden Thränen abzutrocknen, und Meier, überhaupt leicht gerührt, fühlte selber, wie ihm das Wasser in die Augen kam.

"Meine gute Frau Folfert," erwiderte er, und er

hätte es jetzt nicht über's Herz bringen können, ihr auch nur ein Wort tavon zu sagen, daß ihr seliger Mann die Nächte über da gespuckt, denn wie furchtbar müßte ihr die Entdeckung gewesen sein! — "seien Sie versichert, daß ich innigen Antheil an Ihrem Schicksal nehme."

"Ich weiß es, ich weiß es, mein lieber Herr Meier," versetzte die Frau, noch immer unter Thräsnen. "Sie haben ein gutes Herz, und der Himmel lohne Ihnen die freundlichen Worte. Ich will nur hoffen, daß Sie recht bald jemand finden, der Ihnen Ihre Wirthschaft hier besorgt."

"Das wird schwer halten, beste Frau Folkert," sagte mit einem tiesen Seufzer der Chaussee-Einnehmer, "wenigstens nicht in der nächsten Zeit; und ich werde mich wohl noch eine Weile allein behelsen müssen."

"Aber das wird nicht gut gehen, mein guter Herr Meier," erwiderte die Frau, indem sie sich ihre Thräsnen vollends abtrocknete und das Tuch in die Tasche schob. "Benn der Mensch den ganzen Tag seine Arbeit hat, ist er die Nacht gewöhnlich schläfrig, und Ihr Geschäft geht immer, Tag und Nacht. Der alte taube Metzler wird Ihnen dabei auch nicht viel helsen können."

"Metzler?" zuckte Meier erschreckt in seinem Stuhl empor, denn woher wußte die Frau, daß der alte Steinklopfer die Nacht in seinem Zimmer geswesen? So lange er da war, — davon war er überszeugt — hatte sie keinen Juß hereingesetzt.

"Schen Sie, Herr Meier," fuhr aber die Frau fort, ohne seine Ueberraschung zu bemerken, "so lange ich da war, ging das auch noch immer an. Wenn Sie aber jetzt allein bleiben, müssen Sie sich auch für die Nächte einen leiseren Schlaf anschaffen, sonst laufen Klagen ein, und dann kommen Nasen und Verweise von oben herunter. Die Herren vom Gericht spaßen nicht, wenn ein unterer Beamter seine Pflicht auch nur ein einzigesmal nicht erfüllt."

"Aber beste Frau Folkert," sagte Herr Meier bestürzt, "ich hoffe, daß ich bis setzt auch noch nicht ein einzigesmal lässig gewesen bin." Die Frau schüttelte mit dem Kops und meinte gutmäthig:

"Nu, nu, es hat ja nichts zu bedeuten, und ich habe es gern gethan. Aber die drei letzten Nächte klatschten vorbeisahrende Geschirre so lang vor Ihrem Fenster mit der Peitsche, dis ich selber herunterstam und sie absertigte — sie ständen vielleicht sonst noch da."

"Sie?" rief Herr Meier in ängerster Bestürzung und sprang unwillfürlich von seinem Stuhl auf.

"Na, bleiben Sie nur sitzen, Herr Meier," sagte die Frau, ihm mit der Hand winkend; "ich mache schon keinen Gebrauch davon, und den Leuten draußen hat es auch nichts geschadet, daß sie ein paar Minuten warten mußten."

"Aber wie sind Sie da, um Gotteswillen, hier hereingekommen?" rief Meier, der sich von seiner Bestürzung noch immer nicht erholen konnte.

"Sehen Sie wohl," nickte ihm die Frau zu, "daß Sie fest geschlafen haben? Ja lieber Gott, wenn man nicht daran gewöhnt ist, und im ersten Schlaf liegt, wacht man nicht leicht von einem Peitschenklatschen auf; aber wenn man nun schon so weit über zwanzig Jahre, wie ich, darauf gehorcht hat, da hört man's durch ein Dutend Thüren durch. Sie thaten mir übrigens leid, denn da ich doch einmal auf war, wollte ich Sie auch nicht gern stören, und bin durch unsere frühere Schlaftammer gegangen, wo mein armer Seliger auf seinem kalten Stroh lag. Die Rüchenthür knarrt so, und um durch die Küche zu gehen, hätte ich auch über den zusgigen Gang gemußt. — Aber da draußen kommen wahrhaftig schon die Leute! — Ich muß nur nachs

sehen, daß sie mir nicht was Falsches mit ferts räumen."

Meier blieb allein am Tisch zurück, und wenn die Fran Folfert nicht zu sehr mit ihren anderen Sachen beschäftigt gewesen wäre, hätte sie die unsagbare Ueberraschung, die ihre Worte bei dem Chausses-Einsnehmer hervordrachten, bemerken müssen. Das also war der Geist gewesen, vor dem er die drei Tage in Furcht und Zittern gelebt! Das war die entsetzliche Erscheinung — die gutmüthige Frau, die auf den Zehen in's Zimmer schlich, um ihn nicht im Schlaf zu stören! — Herr Meier lief mit langen Schritten in der kleinen Stube auf und ab, rieb sich die Hände fratze sich hinter den Ohren und war mit einem Wort wie vor den Kopf geschlagen.

Allerdings dankte er seinem Schöpfer, daß er der Frau und dem Tottengräber nichts von der Erscheisnung erzählt, und der Arzt würde schon selber nichts weiter davon sagen, da er es ja nur für einen Traum gehalten! Dabei konnte er ihn recht gut lassen. Draußen aber wurden indessen die Kisten und Kasten der Frau Folkert aufgeladen, während Herrn Meier ein neuer Plan, ein neuer Gedanke durch den Kopf bliste. Er hatte in der letzten Zeit keinen gescheutern gehabt.

"Trau Folfert!" rief er zur halbgeöffneten Thüre hinaus, "dürfte ich Sie bitten, nur einmal auf einen Augenblick herein zu kommen?"

"Ja wohl, Herr Meier, — nehmt mir nur ben kleinen Spiegel in acht," sagte die Frau draußen zu ben Leuten, indem sie sich, schon in der Thür, noch einmal nach ihnen umdrehte, "die blaue Glasvase will ich selber tragen. — Was steht Ihnen zu Dienssten, mein guter Herr Meier?"

"Frau Folkert," sprach da der kleine Mann, der sich ein Herz zu einem gewaltsamen Entschluß gefaßt, "Sie verlassen dies Ihnen liebe Haus ungern, wie Sie mich versichert haben."

"Lieber Gott, es ist kein Wunder," seufzte die Frau. "Benn man so lange Jahre an einem Platz glücklich und zufrieden gelebt hat und muß ihn dann auf seine alten Tage verlassen, da thut Einem das immer weh."

"Aber es zwingt Sie niemand dazu," meinte Herr Meier.

"Was hilft mir eine furze Zeit mehr oder weniger? Das Herz wird Einem nachher nur noch immer schwerer," entgegnete die Frau. "Jetzt geht's in Sinem hin und mit der Zeit gewöhnt man sich ja auch draußen wieder ein." "Ich will Ihnen etwas fagen, Frau Folkert," rief Herr Meier, "bleiben Sie bei mir! Sie wissen mit dem Geschäft umzugehen und können mich untersstüßen! Dabei führen Sie unsere Haushaltung wie bisher fort, und über die Bedingungen wollen wir uns schon einigen. Wo für Einen gekocht wird, essen auch Zwei, und Sie bleiben dann in Ihrem alten und gewohnten Leben wie bisher."

"Ach Sie gutes Herz!" sprach die Frau und ersgriff seine Hand, "und ich sollte wirklich in dem alten Hause bleiben? Ich hätte es Ihnen schon selber gerne vorgeschlagen, aber ich glaubte nicht, daß Ihnen eine alte Frau, wie ich, genügen würde"

"Also Sie bleiben ba?" rief ber Chaussee-Einnehmer, ihr die Hand hinhaltend.

- "Bon Herzen gern," sagte Frau Folfert, indem sie einschlug, "und Sie sollen einmal sehen, wie ich Ihnen schon alles hübsch und behaglich einrichten werde."

Dem neuen Chausses Sinnehmer war ein Stein vom Herzen gefallen. Frau Folkert schickte die Leute mit dem Karren wieder fort; die Sachen wurden auf's neue eingeräumt, die Frau führte die Wirthsschaft nach wie vor, und als ich neulich dort vorübers

fam, saß Herr Meier, der sich jetzt das Rauchen ansgewöhnt, mit einer langen Pfeife hinter weißen, reinlichen Gardinen am Fenster und blies den blauen Dampf ganz vergnügt und zusrieden in die Morsgenluft hinaus.

## So Du mir, so ich Dir.

Salomo Schönbein war erster Commis bei Hanke & Blenkert, einer großen Ausschnittwaarenhandlung in Theim und einen schmuckeren jungen Mann gab es kaum unter den weiteren 13,000 Einwohnern der kleisnen aber äußerst lebendigen Stadt.

Mit der Haute volée dabei fortwährend in Bersbindung — denn Hanke & Blenkert führten nun einsmal die billigsten und besten Waaren im Orte — konnte es ihm auch nicht sehlen, daß er sich auch deren Sitten aneignete, soweit das nemlich den äußeren Menschen betraf. Er ging stets à quatre épingles gekleidet, trug Sonntags wie Alltags den modernsten Frack, die brillanteste Weste, das größte Uhrgehänge, die engsten Beinkleider und das blaueste Halstuch, und die Art, wie er die Haare mitten über der etwas niederen Stirn scheitelte und an beiden Seiten in

sorgfältig gebrannten Locken fräuselte, war nicht zu beschreiben.

Kein Wunder benn, daß es wenige junge Mäcchen in Theim gab, von denen Salomo Schönbein nicht fest überzeugt gewesen wäre, daß sie für ihn schwärmten, und wenn es seinen Berdiensten galt, hätte er die Wahl haben können bei Hoch und Niedrig. Aber Salomo Schönbein trug auch ein Herz in der Brust, und mit dem Herzen ist es ein gar wunderliches Ding; das läßt sich auf keine Bernunftgründe von Stand und Rang ein, das wiegt kein Geld und mißt keinen Grundbesitz, und was es einmal erfaßt hat, hält es sest — bis es wieder los läßt.

Salomo Schönbein liebte also, und zwar — dem Leser nicht länger etwas vorzuenthalten, was er doch erfahren muß — die Tochter seines Wirths, des Schneidermeisters Ehrlich in der Essiggasse Nr. 17 zwei Treppen hoch.

Fannh war auch ein liebes prächtiges Mädchen; aufgeweckt und heiter, mit regelmäßigen lebendigen Zügen, und von schlanker, reizender Gestalt, jedenfalls ein Mädchen, irgend einen jungen Mann, selbst von den Vorzügen, wie sie Salomo Schönbein besaß, zu fesseln.

Fanny's Bater, Herr Chrlich, war nicht reich,

aber er besaß dech ein fleines Häuschen in einem beslebten Theile der Stadt, hatte eine vortreffliche Kundsschaft, und — sollte auch Vermögen haben, eine Eigensschaft, die Salomo Schönbein sehlte. Der Meister besaß außerdem auch noch eine gute Portion gesunden Menschenverstand, und hatte schon mit dem jungen Manne darüber gesprochen, daß es bei seiner Bekanntsichaft gar keine so üble Spekulation sein würde, wenn er sich selber etablirte. Eredit konnte ihm Herr Ehrslich schon verschaffen, und manche der Geschäftsfreunde von Hanke & Blenkert würden ihn ebenfalls mit Versgnügen unterstügt haben.

Salomo Schönbein wollte im Anfang nicht recht baran, benn sein gutes Herz sagte ihm, baß er seine früheren Prinzipale, wenn er ihnen Concurrenz ersöffnete, ruiniren würde, aber, lieber Gott, Ieder ist sich selbst der Nächste. Meister Ehrlich erbot sich ein tleines Kapital vorzuschießen, und die Tranung mit Fanny ward auf den nächsten Monat sestgesetzt; die ganze Sache aber noch vor Hanse & Blenkert geheim gehalten, da er sie dicht vor der Meise nicht verlassen fonnte, und nicht eher kündigen wollte, die Alles in Ordnung war.

Urme Sterbliche bie wir find — bie wir Plane für den nächsten Morgen machen, und nicht wissen, ob

vie Maschine die wir unsern Körper nennen, noch bis zur Abenddämmerung zusammenhält, oder ob das Schicksal, jenes lannische Ding, uns nicht jeden Augensblick ein Bein stellen und uns mit allen unseren Pläsnen über den Haufen werfen könnte.

Fanny saß taheim und nähte mit dem Fleiße einer Biene an ihrer Ausstattung, und Salomo hatte sich von seinen Prinzipalen einen Tag Urlaub geben lassen, war hinaus vor das Thor in das dort besindliche Austwälchen gegangen und lag, die Nechte frampshaft geballt, mit der Linken in seinen Locken wühlend, unter einem Baum.

Das Unerwartete war geschehen. Salomo Schönbein, der schon seit fünf Jahren in der Lotterie spielte, und noch nie höher als mit seinem Einsatz heransgefommen, hatte ein Achtel vom großen Loos gewonnen und in acht Tagen sollte die Tranung mit der Schneiderstochter stattsinden. — Der Kopf schwindelte ihm, die Gedanken jagten ihm wirr durch's Hirn und er wußte nicht wo er beginnen, wo er enden sollte.

Aber was war geschehen, das auf einmal eine solche Beränderung in dem sonst so treuen Herzen unsseres unglücklichen Freundes hervorgerusen? — Das Unerhörteste! und zwar gleich nach dem Achtel vom großen voos — von dem Hanke & Blenkert jedenfalls

Wind bekommen. — Hanke & Blenkert nemlich, das renommirteste Ausschnittwaaren Beschäft in Theim, hatten Salomo Schönbein ihrem ersten Commis, als er ihnen anzeigte, daß er aus ihrem Geschäfte treten wolle — ihre einzige Tochter mit dem Jusak angeboten, dem "Hanke & Blenkert" noch ein "et Co." hinzuzufügen.

Hanke & Blenkerts einzige Tochter konnte sie ins soferne sein, als Herr Hanke Junggeselle, Blenkert aber der glückliche Bater war, und Rosalinde gewissers maßen als "die Tochter des Geschäfts" betrachtet wurde.

Salomo fühlte jetzt, daß er Rosalinden schon lange im Stillen geliebt; aber selbst er hatte dis dahin noch nicht gewagt die Augen so hoch zu erheben, und als ihm jetzt mit dem Achtel vom großen Loos, das Anserbieten durch Herrn Blenkerts Lippen, der keine Ahsenung haben konnte, daß er schon mit einer Andern verlobt sei — selber wie vom Himmel siel, da brach er in sich moralisch zusammen und daß er damals Herrn Blenkert um den Hals gefallen und ihm gesagt hatte: er mache ihn zum Glücklichsten der Sterblichen, kam ihm jetzt nur noch wie ein Traum vor.

Was sollte er jetzt thun? — bem Schneider sein Wort halten und sein Schwiegersohn werden, während

hier ein glänzendes Loos seiner harrte? Hätte er denn überhaupt den Männern eine Concurrenz eröffnen dürsen, die ihn mit offnen Urmen in ihr Haus und ihre Familie aufnehmen wollten? ja die gewissers maßen schon seine Zusage hatten?

Die Tochter bes Geschäfts sollte er heirathen? — er, Salomo Schönbein, ber bis jetzt Nichts als sein ärmliches Salair und drei Louisd'or zu Weihenachten gehabt? — und jetzt — gerade jetzt, wo ihm das geboten wurde und er ein reicher Mann geworden, band ihn sein Versprechen an die Schneiders-Tochter.

Salomo stand auf, ordnete sast bewußtlos seine zerstörte Frisur wieder, und ging wie in einem Traume den Waldweg entlang, der nach der Stadt zurücksführte. Der Kopf wirbelte ihm dabei — er wußte nicht, was er thun — was er nur denken sollte, der Wald — die ganze Welt drehte sich mit ihm, und ehe er eigentlich selber begriff, wie er dahin gekommen, fand er sich in der Essiggasse Nr. 17 in seiner eigenen Stube wieder, in deren Thüre Herr Ehrlich in seinem Sonntagsstaate stand.

Der Mann hatte ihm auch schon eine ganz lange Rere gehalten, von der er nicht einmal die Worte gehört, noch viel weniger ihren Sinn begriffen. Mit stierem Blick nur sah er in das freundlich zu ihm auflächelnde Gesicht des Schneidermeisters und folgte diesem dann, als er seine Hand ergriff, und ihn wieder die Treppe hinunter führte, rein mechanisch vor die Hausthüre, wo schon ein Wagen, auf sie wartend, stand.

Er stieg mit ein — wohin? — das war ihm ganz gleich. Unter anderen Umständen hätte er sich vielleicht darüber gewundert, daß sich Herr Ehrlich den ganz außergewöhnlichen Kosten eines Wagens zu einer Spazierfahrt nur unterziehen follte, heute fiel es ihm aber gar nicht ein auch nur mit einer Silbe barüber nachzudenken, oder gar nach der Ursache zu fragen. Das Einzige was ihm einfiel, war, die unverhoffte Gelegenheit mit Herrn Chrlich eine kurze Zeit allein zu sein, auch zu benutzen, und mit einer Art von ver= zweifeltem Muth das Verhältniß mit seiner Tochter abzubrechen aber — der verzweifelte Muth fehlte ihm eben. So oft er das Wort auf den Lippen spürte, blieb es auch zwischen den Zähnen stecken, er brachte es nicht heraus und gab indessen bem Schwiegervater in spe auf alle seine Fragen und Bemerkungen die verkehrtesten Antworten. Herr Ehrlich wußte wirklich gar nicht, was er heute aus seinem Schwiegersohne in spe machen sollte. Nichtsbestoweniger verdarb das

teineswegs bessen heute mehr als rosige Laune. Er lächelte oft still vor sich nieder, rieb sich ein paar Mal vergnügt die Hände, und wäre Salomo Schönbein nur ein klein wenig mehr für die Außenwelt zurechenungsfähig gewesen, so hätte er merken müßen, daß mit Herrn Shrlich etwas ganz Absonderliches im Werke sei. Wie die Sachen aber standen, merkte er nicht das Veringste, und ehe er selber wußte wie er dahin gekommen, besand er sich auf dem Bahnhose, sah sich in einem Coupee zwischen einer Menge von anderen fremden Menschen, und hörte, wie die Leute um ihn her sagten, es sei die höchste Zeit, daß sie angekommen, sonst hätten sie müssen zurückbleiben.

Erst das Rütteln des Eisenbahnwagens brachte ihn wieder in etwas zu sich selbst.

"Aber bester Herr Ehrlich," sagte er zu dem neben ihm sitzenden kleinen Manne, "ich begreife gar nicht — wohin fahren wir eigentlich?"

Herr Chrlich aber erwiderte fein Wort, ergriff nur seine Hand, drückte sie aus Leibesfräften und sah ihn mit einem unverkennbar gerührten Blicke an.

Salomo schwindelte es ordentlich — er wußte nicht, wachte oder träumte er? — War das wirklich, daß ihm heute — vor wenigen Stunden Hanke & Blenkert ihre Tochter angetragen? — Hatte er wirks

lich die Nummer 17,945 gesetzt und war mit dem großen Loos herausgekommen, und befand er sich jetzt seinem unausweichbaren Schwiegervater, dem Schneisder gegenüber, der im Begriffe stand ihn nach irgend einem fremden Lande, vielleicht nach einer wüsten Insel zu entführen? — Vor den Ohren summte und hämmerte es dabei, das Rasseln der Wagen formte wunderliche, wie aus weiter Ferne zu ihm herüberstlingende Melodien, und endlich fühlte er ordentlich wie ihm die Luft ausging. — Er wollte schreien — er wollte um Hüssen.

Da plötzlich hielt der Zug, Meister Ehrlich hatte seinen Hut ergriffen, faßte ihn selber jetzt unter den Urm, und aus dem geöffneten Coupee steigend, hielt wieder ein Wagen dort, der sie ohne daß eine Weige-rung irgend etwas genützt hätte, in die Stadt hinaufsführte.

Salomo Schönbein war aber auch in der That willenlos wie ein kleines Kind und jetzt ordentlich neusgierig geworden, was aus dem Allen heute werden würde. Immer dabei mit sich fämpfend, dem Schneisdermeister seine Gefühle zu entdecken und doch nicht im Stande Muth dazu zu fassen, hatte er wirklich mit sich machen lassen, was der Mann wollte. Als der Wagen aber endlich in einer engen Straße, dicht

vor einer Kirche hielt, fing ihm das Herz an wie ein Schmiedehammer in der Brust zu pochen, denn hinter dem Fenster, den grünen Mhrthenkranz in den Haaren, mit lieblich erröthendem Angesichte stand seine Braut — und hinter ihr die unvermeidliche Schwiesgermutter mit noch zwei andern jungen fremden Damen.

Salomo wurde hineingeführt, und er fühlte, daß er dabei kaum im Stande war zu gehen, so zitterten ihm die Anice. — Sein Schwiegervater in spe ersählte ihm dabei mit von Freude strahlenden Augen, daß er und seine Frau sich diese Ueberraschung außgedacht hätten, — daß Fannh schon lange gewünscht habe, in ihrem Geburtsort getraut zu werden, — daß er seine Sehnsucht, die Verbindung zu beschleunigen, kenne und die Tochter endlich den Bitten der Eltern nachgegeben habe in diese Ueberraschung zu willigen.

Während er ihm das Alles gutmüthig lächelnd mittheilte, und Salomo Schönbein auch nicht eine Silbe davon verstand, führte er ihn in die Stube zu seiner Braut, und was nachher da drinnen geschah, wußte er ebenfalls nicht. Wie ein Nachtwandler siel er seiner Braut um den Hals — oder wurde ihr vielsmehr umgefallen — begrüßte die Uebrigen, deren Ges

sichter, wie es ihm vorkam, alle einen Regenbogenschein hatten, trank bann Kaffee und aß Backwerk bazu, und kam eigentlich erst wieder zu sich selber, als er mit seiner Braut am Urme in die gerade gegenüberlies gende Kirche schritt.

Die frische Luft braußen, nach ber etwas schwülen Stube weckte ihn gewissermaßen aus seinem halbmagenetischen Schlase. Er begann zu benken, und mit dem Denken überkam ihm auch auf einmal die Geswißkeit seiner wahrhaft verzweiselten Lage. Seine ganze Byramide von Luftschlössern, auf beren äußersstem Gipfel Hanke & Blenkert mit ber Tochter des Geschäfts zwischen sich, in Baterhuld lächelnt standen, hatte einen furchtbaren Riß bekommen, und drohte im nächsten Augenblick prasselnd zusammen zu brechen, und in den dunften Gewitterwolken, die an seinem Zukunstshimmel aufstiegen, lachte ihm auch nicht ein einziger Zollbreit blauen, reinen Himmels.

Aber selbst ber Wurm frümmt sich, wenn er gestreten wird und in Salomo Schönbeins Herzen bes gann in biesem Augenblicke eine wunderbare entsetzliche Beränderung. Er haßte ben Schneidermeister Ehrlich, der seine Hand gesaft hatte sie und herzlich brückte — er haßte die Schwiegermutter, die mit blumengeschmückter Haube und freudestrahlendem

Antlite hinter ihm drein schritt, - ja er hafte in biesem Augenblicke selbst seine Braut, bas liebe holde Mädchen, das vertrauensvoll ihr ganzes Lebensglück in seine Hände legen wollte. Er vergaß, daß er selber es sei, der zuerst bittend an sie getreten und ihr vor= gelogen hatte, wie unendlich glücklich sie ihn durch ihr Jawort mache. Er vergaß, daß ber alte ehrliche Schneibermeister es zuerst gewesen, ber bem armen unbedeutenden Commis sein Kind anvertraute, und ihm die erste Sand reichte in der Welt ein selbststän= biger Mann zu werden. — Er mußte das Alles vergessen, wenn er den schwarzen Undank beschönigen wollte, der jett sein ganzes Herz füllte; er mußte sein Gewissen damit betäuben, daß er sich selber als schlecht behandelt, als mißbraucht hinstellte, wo er zuerst der Bittende gewesen.

Aber was half ihm jetzt das Grübeln, was der finstere Haß? — Unrettbar riß ihn sein Schicksal dem Unvermeidlichen entgegen. Wie sich mechanisch ein Fuß nach dem anderen hob, und Schritt nach Schritt die Entsernung fürzte, die ihn noch von dem geglaubsten Abgrund trennte, mußte auch jede, selbst die letzte Hossnung schwinden. Schon umfingen ihn die düsteren beengenden Räume der Safristei — dort stand der Priester in dem schwarzen Rock, den sorgfältig

gefalteten symbolischen Mühlsteinkragen um ben Hals und er kam sich in dem Augenblicke vor wie jemand, der in einen Strom gefallen ist, und mit reißender Schnelle einem donnernden Mühlwehr entgegengerissen wird.

Bon den Uebrigen war indeß jedes viel zu sehr mit sich selber beschäftigt, die furchtbare Aufregung des Bräutigams zu bemerken, und wenn sie den Brautjungsern auch vielleicht nicht entging, schrieben diese dieselbe doch natürlich einer ganz anderen Urssache zu.

Der Geistliche hatte indessen seine Rede begonnen, und wußte dabei nicht wie viel Unglück er mit dem langen zähen Faden, den er spann, herausbeschwor. Der fromme Mann hielt es für seine Schuldigkeit, den beiden jungen Leuten so recht mit Allgewalt in's Herz zu reden, und glaubte das nicht anders bewerfstelligen zu können, als wenn er lieber gleich von der Erschaffung der Welt seine Zuhörer allmählig bis zu dem Punkte führte, auf dem sie sich gegenwärtig besfanden.

Salomo Schönbein indessen hörte so wenig von der Rede, wie er vorher von der Erzählung des Schwiegervaters und von den gerührten Worten der Schwiegermutter gehört. Aber in der Rede sammelte

er Kräfte, in der Rede kam er zu einem Bewußtsein seiner Lage, wenigstens von seinem Standpunkte aus. Ihm war es, als sei er ein armes hilfloses Opferthier, das von feindlichen Gestalten zum Altar geschleppt worden, abgeschlachtet zu werden; dort in weiter Ferne streckten Hante & Blenkert mitleidig die Hände aus, ihn zu retten — mit aufgelösten Haaren und thränenschwimmenden Augen sah er die Tochter des Geschäfts, und wie mit einer Fluth von Eis durchsgoß es ihn, als in diesem Augenblicke der Geistliche, der gerade seine Rede zu einem glücklichen Ende gebracht, seine und der Braut Hand ergriff und die entsscheidende Frage an ihn richtete:

"Wollen Sie biese Jungfrau, Fannh Sophie Barbara Chrlich zu Ihrer ehelichen Gattin wählen, wollen Sie in Freud und Leid, in Krankheit und Trübsal treu bei ihr außharren, und ihr hilfreich und liebend zur Seite steh'n, in Allem was das Schicksal Ihnen auferlegen möge?"

Wie in einem Traume war es ihm dabei als ob er schon neben sich das leise flüsternde schückterne 3 a der Braut gehört. Da faßte ihn der böse Geist — da raunte ihm ein schwarzer Unhold aus der Unterwelt in's Ohr: noch sei es möglich die verhaßte Fessel zu brechen. Vor seinem wirren Blicke hob sich

bittend, flehend die Tochter des Geschäfts und mit heiserer angstgequalter Stimme rief er:

"Mein!"

Nach diesem Augenblicke hatte er ein unbestimmtes Gefühl, als ob irgend jemand an seiner Seite ohnmächtig würde, als ob zwei jugenbliche Stimmen einen schwachen Schrei ausstießen, und eine alte Dame mit einem großen Blumenbouquet auf der Mütze ihm die Augen auskratzen wolle. Im nächsten Moment aber fand er sich auf der Straße, flog mehr als er ging eine schmale Quergasse hinunter, kam gerade auf den Bahnhof, als der Zug anbraußte und — war gerettet.

Bon dem Momente an, wo sich Salomo Schönsbein wie er es nannte, ermannt hatte, kam auch ein anderer Geist — ein Geist der sinsteren hartnäckigen Entschlossenheit über ihn. Das Schlimmste was überhaupt geschehen konnte, war geschehen — der Würfel gefallen und noch dazu ohne seine eigene Schuld. Weßhalb hatte der alte Schneidermeister die Trauung so übereilt, wenn er nicht Kunde von dem Lotteriegewinnst des Glücklichen bekommen und jetzt recht gut wußte, daß seine Tochter des reichen

Sibams nicht mehr würdig war. Diese Gier nach schönem Gold hatte er bestraft; er hatte die Banden abgeschüttelt, die ihn noch an die unteren Schichten der Gesellschaft gefesselt, und mit kaltem Blute wollte er fortan seinen Weg verfolgen.

Was jetzt noch fommen konnte und mußte, wußte er recht gut: herzbrechende Borwürfe der abgeschütstelten Schwiegerältern, Thränen und Klagen der versichmähten Braut — bah, das war noch ein schlimmer Tag, und dann aber auch Alles glücklich übersstanden. Morgen früh mit Tagesanbruch zog er aus, und heute — ei zum Henker, er brauchte ja nur seine Thür zuzuschließen und niemanden herein zu lassen, dann hatte er von selber Ruhe.

Das geschah. Zu Haus angesommen, schloß er sich ein und gedachte erst spät Abends auszugehen, denn die Familie Meister Ehrlichs zog sich immer sehr früh zurück. Nach etwa zwei Stunden hörte er einen Wagen rasseln und vor der Thüre halten, aber er wagte nicht aus dem Fenster zu sehen. Jedenfalls war die Familie zurückgefehrt und er durste nun auf den Besuch des Schneidermeisters rechnen — aber niemand sam. Er hörte im Hause Thüren öffnen und schließen und Schritte auf der Treppe und dem Vorsaal, aber an seine Thür sam niemand — Nies

mand bekümmerte sich um ihn, und Salomo Schönbein wurde zuletzt — so sehr ihm das falsche Herz auch im Ansange gepocht — ordentlich ärgerlich darüber.

Das aber half ihm nichts — ber Abend kam, an bem er sonst regelmäßig zur bestimmten Zeit zum Nachtessen gerufen wurde. Seute erschien niemand; selbst das Mädchen, das sein Zimmer zu beforgen batte, tam nicht berauf. - Wollten fie ihn aus= bungern? — Unten im Hause schien Alles seinen regelmäßigen Bang zu haben; fein lautes Wort wurde gehört. Der Klang der Schritte drang deutlich zu ihm herauf, wie die Gesellen zu ihrer gewöhnlichen Zeit ihre Arbeitstische verließen. — Vorsichtig schaute er jetzt aus dem Fenster, aber keiner der Leute sah zu ihm berauf. Unten gab der eine der Gesellen dem Lebrjungen eine Obrfeige, weil er so lange auf einem Beforgungswege ausgeblieben war, dann gingen die Leute rubig ihrer Wege - sie konnten keine Ahnung von dem haben, was heute in dem Hause ihres Meisters — oder wenigstens in dessen Familie — vor= gegangen war...

Es dunkelte schon, ehe sich Salomo getraute sein Zimmer zu verlassen, denn sein böses Gewissen ließ ihn fürchten, irgend einem Familienmitglied, selbst dem Dienstmädchen zu begegnen. Vorsichtig verließ

er beshalb bas Haus, heute Abend in einer Restanration sein souper zu verzehren und kehrte erst nach
elf Uhr zurück. Insosern aber hatte er seine Zeit vortrefslich dabei benutzt, daß er einen Contrakt über eine
vorläusige neue Wohnung in der Nähe des Hanke &
Blenkertschen Geschäftes abgeschlossen. Er traf den
Eigenthümer eines dort gelegenen Hauses beim Villard, und erfuhr hier zu seiner Freude, daß derselbe
ein kleines Logis für einen einzelnen soliden Herrn
gerade frei und leer stehen habe. Salomo Schönbein
betrachtete das als einen Wink des Himmels, zahlte
einen Thaler Drausgeld und meldete sich bei seinem
neuen Wirthe auf morgen früh an.

Der Morgen fam. Salomo hatte in seiner gestrigen Aufregung am Abend vorher mehr wie gewöhnslich getrunken, und deshalb auch heute länger wie geswöhnlich geschlafen. Sein Erwachen war ebenfalls höchst unangenehmer Art. Heute, mit kaltem Blut, wollte es ihm doch beinahe vorkommen, als ob er gegen die Leute, die ihn so herzlich aufgenommen, nicht ganz redlich gehandelt — als ob Fanny wohl Ursache habe, sich über ihn zu beklagen. Allerdings hatte er früher selber geglaubt daß er sie liebe, das Gesühl aber, das jedenfalls nur Achtung gewesen, misverstanden, und sollte er jest, da er das noch zur rechten

Zeit entveckt, sein ganzes Leben, seine ganze bürger- liche Existenz, einem solchen Wahne opfern? —

Nein — bas ging unmöglich an. Hatte er gesehlt, so war es geschehen; er wollte bem Meister Ehrlich feine weiteren Vorwürfe machen. Das Alles lag aber jetzt auch hinter ihm und er, Salomo Schönbein, ging einem neuen glänzenden Leben entgegen.

Mit diesen Gedanken war er aufgestanden, hatte sich gewaschen und angezogen, und befand sich, ohne Kaffee, eigentlich noch immer etwas unbehaglich. Aber er mochte nicht danach klingeln und wollte ihn lieber heute Morgen auswärts trinken. Ueberdies mußte er jett zu Bante & Blenfert in das Geschäft, sich dort noch für heute Morgen, seines Umzugs wegen, zu entschuldigen, - bann hatte er nur noch die allerdings fatale Unterredung mit seinem Wirth und gewesenen Schwiegervater in spe in Aussicht, und mit der war auch das lette Unangenehme überstanden - Fanny würde sich schon nicht dabei sehen lassen, und er hoffte ihr gar nicht mehr zu begegnen. Ueber= dies fonnte ihm ja auch der alte Chrlich gar nichts anhaben. Wollte er ihm Verwürfe machen? — bazu hatte er kein Recht und er brauchte sich das nicht ge= fallen zu lassen, und wurde er — Salomo ichrack zu= sammen, denn an seiner Thüre klopfte leise ein Finger.

Unwillfürlich fast und ehe er wußte was er that, mehr nach alter Gewohnheit rief er "herein", und eine Hand drückte draußen die Klinke nieder. — Aber die Thür war noch verschlossen, und Salomo konnte jetzt nicht anders als öffnen — jedenfalls war es die Rieke, die ihm den Kasse brachte.

Er schob den Nachtriegel zurück und klinkte die Thür auf, suhr aber unwillkürlich mit einem leisen Ausruf des Erstaunens zurück, als Fannt, die versrathene Fannt selber, fertig zum Ausgehn angezogen, vor ihm stand.

"Fannh!" rief er fast unwillfürlich aus, während das junge Mädchen, ihr Auge fest auf ihn geheftet, das Zimmer betrat, und die Thür hinter sich wieder in das Schloß drückte.

"Herr Schönbein", sagte sie dabei ernst, nur mit einer abweisenden Bewegung, als ihr der verlegene Ungetreue einen Stuhl andieten wollte, "ich finde Ihr Erstaunen gerechtsertigt, mich, nach dem, was gestern vorgesallen, heute auf Ihrem Zimmer zu sehn."

"Beste Fanny!"

"Bitte unterbrechen Sie mich nicht", sagte das Mädchen falt, "und nennen Sie mich nicht mehr mit einem Namen, zu dem Sie kein Recht mehr haben.

Ich bin von jetzt an für Sie nur noch die Tochter des Schneidermeister Ehrlich — eine Fremde. Doch zur Sache — Sie werden mir wohl glauben, daß mir dieser Schritt schwer genug geworden ist, und es hat einen langen Kampf gekostet, bis ich mich dazu entsichlossen habe. Aber es mußte sein, denn mein ganzes künftiges Lebensglück stand dabei auf dem Spiel, und wenn Sie das auch kalt lassen würde, war ich es mir selber schuldig."

"Aber beste Fan — bestes Fräulein Chrlich —".

"Ich will Sie nicht lange über die Absicht meines Besuches in Zweisel lassen", suhr das Mädchen ernst fort, "Ihnen aber auch zugleich bekennen, daß ich weiß, weßhalb Sie mich verschmäht. Daß es auf eine solch e Beise geschehen, mögen Sie vor sich und Gott verantworten, mir sollen Sie darüber keine Rechenschaft schuldig sein. Aber der Belt gegenüber hatten Sie kein Recht meinen guten Namen dem Spotte und Hohne Preis zu geben, und der Belt gegenüber müssen Sie mir Genugthuung geben."

"Ich gebe Ihnen mein Wort", stammelte Salomo, im höchsten Grade über die Worte, über das ganze Benehmen des Mädchens bestürzt, "daß mir der gestrige Vorsall selber unendlich leid und schmerzlich

ist, und ich gern Alles thun werre, was in meinen Kräften steht —"

"Ich nehme Sie beim Wort", fagte bas schöne Mädchen ernst. "So hören Sie benn was ich von Ihnen verlange. Es ift ein Blück, daß unsere gestrige Kirchenscene niemanden bis jett bekannt ist als dem Beistlichen, den mein Vater bis jetzt bewogen hat zu schweigen, und meinen beiden Freundinnen. Die letsteren haben, wie ich versichert zu sein glaube, bis jett noch nicht darüber gesprochen, aber daß sie auf bie Länge ber Zeit nicht im Stande sein werden bas Beheimniß zu bewahren, bavon sind Sie wohl, mein Herr, so fest überzeugt wie ich selber. Würde jene Scene aber bier in Theim befannt, so ware mein Name damit an den Pranger geschlagen. Ich wäre bas Stichblatt für alle erbärmlichen Withbolde bes ganzen Ortes, und was hat ein armes Mädchen weiter, als ihren guten Namen?"

"Aber was, um Gottes Willen, fann ich thun?— Mein Herz —"

"Schweigen Sie von Ihrem Herzen", sagte bie Jungfrau talt, das hat hierbei Nichts mehr zu thun. Mein Herz haben Sie zertreten und damit sind wir fertig. Für mich gibt es auch nur ein einziges Mittel dem Hohn der Welt zu begegnen — wenn das auch

ein verzweifeltes ist, und ich sehe keinen Grund bafür es Ihnen nicht zu nennen. -- Unfer Altacfell -- ein braver wackerer Mensch — liebt mich schon seit längerer Zeit -- ich habe seine Liebe nicht erwidert, weil ich — schwach genng war, den Schwüren eines Anderen zu glauben. Das hat sich jetzt geändert und heute Abend noch werde ich sein Weib. Mein Bater ist bente morgen schon mit Tagesanbruch nach meinem Geburtsorte gefahren, die nöthigen Aufgebote mit Geld auszugleichen und mein künftiger Mann übernimmt das Geschäft, von dem sich mein Vater zurückziehen — ihm wenigstens die Leitung überlassen wird. Vorher aber muß ich durch Sie selbst auch vor der Welt gerechtfertigt werden, damit bose Zungen ferner nicht im Stande sind, mir die Schmach des geftrigen Tages vorzuwerfen. Mit einem Wort, Sie muffen mir Genugthung für bas Erlittene geben."

"Aber Sie spannen mich auf die Folter, Fräulein", sagte Salomo bestürzt — "So sehr ich mich über Ihren Entschluß was den wackeren Altgesellen betrifft, freue, so begreise ich doch nicht in welcher Art die Genugthung sein kann, die ich Ihnen geben soll. Ich kann mich doch nicht — mit Ihnen" —

"Sie sollen es gleich hören", unterbrach ihn Gerftäder, beimt. u. unbeimt, Geschichten. I.

Fannt. "Bon jett an ist natürlich jeder Verkehr zwischen uns abgebrochen, und ich hoffe sogar, daß Sie mich künftig, wenn wir uns ja zufällig auf der Straße treffen, nicht einmal mehr grüßen werden. Ich will selbst vergessen sernen, daß wir uns je gestannt haben, aber heute — müssen Sie mich noch einmal nach Ersheim in die Kirche begleiten, die gestern der Schauplatz meiner Schande war."

"Nach Ersheim in die Kirche?" rief Salomo wirklich erstaunt.

"Ja", sagte Fannt ruhig — "und zwar zum Altar wie gestern. Welchen Zwang ich meinem Herzen babei anthun muß, mir noch einmal den gestrigen surchtbaren Augenblick so lebhaft in's Gedächtniß zu-rück zu rusen, können Sie sich wohl denken; die Er-innerung daran würde mich aber wahnsinnig machen, verweigerten Sie mir die Genugthuung die ich von Ihnen fordere!"

"Aber Sie fprechen in Räthfeln!"

"Die seicht zu lösen sind", sagte die Jungfrau disser, "die größte Schmach, die einem unbescholtenen Mädchen widersahren kann, haben Sie mir gestern angethan, und mein Bater wollte sie, trotz seinen Iaheren, nur in Blut abgewaschen wissen. Meine Bitten haben vermocht daß er der Vernunft Gehör gab; er

hätte sein Kind sonst nur noch mehr dem Gespött der Leute preisgegeben. Andere Genugthung sollen Sie mir geben. Gestern sprachen Sie ein Nein, als der Geistliche Sie zu Ihrer Antwort nach unserer christlichen Trauungssormel aufforderte — versichmähten die Braut, die vertrauensvoll an Ihre Seite getreten war — heute müssen Sie mir die Genugthuung geben, Sie zu verschmähen."

"Bir sollen noch einmal zusammen vor den Altar treten?" rief Salomo Schönbein auf's Aeußerste erstaunt.

"Ja", sagte das Mädchen mit kalter Entschlossenheit, in Blick und Ton. "Die Rache will und muß ich haben, daß ich Ihnen Gleiches mit Gleichem bezahlen kann. Sie sollen Ihr Ja auf die Frage heute klar und deutlich sprechen, und meine Ehrenrettung sei dann Ihr gestriges Nein."

"Aber das geht ja unmöglich an", stammelte Herr Schönbein wirklich bestürzt.

"Geht unmöglich an", erwiderte das Mädchen mit kaltem Hohn. "Fürchten Sie sich, mein Herr, dem zu begegnen, was Sie gestern die Grausamkeit hatten mit durchdachter Bosheit auf mich, ein armes hilfloses Mädchen zu häusen? — Geht das jetzt unsmöglich an? — Gut; dann aber gebe ich Ihnen mein

Wort, daß ich in zehn Minuten auch bei Hanke & Blenkert bin — Sie werden roth wie Blut? — Hab' ich ben richtigen Fleck getroffen? Aber beruhigen Sie sich — Sie können nichts mehr verrathen, ich weiß schon Alles."

"Sie wiffen? -"

"Ich weiß weshalb ich verrathen bin, und gönne Ihnen Ihr Glück — wenn Sie meinen Willen vorher erfüllen. Weigern Sie sich aber, dann — was kann mir dann noch an der Achtung der Mensichen liegen. — Mein Name wird dann in Spott und Uebermuth auf jedes Buben Lippe sein, und ich selber brauche nichts mehr zu verheimlichen. Weigern Sie sich also, mir die verlangte Genugthnung zu geben, dann will ich selbst mit Rosalinde Blenkert sprechen. Bon meinen Lippen soll sie erfahren, welche Rolle Sie in unserem Hause gespielt — von meinen Lippen soll sie hören" —

"Lassen Sie mir nur eine Viertelstunde Zeit" unterbrach sie Salomo mit flehendem Tone — "nur 15 Minuten, mir Alles zu überlegen, was Sie von mir verlangen."

"Die seien Ihnen gestattet" — sagte Fannt ruhig — "längere Zeit haben wir überdies nicht; die nächste Biertelstunde muß es entscheiden, ob Sie mir helsen

wollen — ob ich mir selber helfen sell. 3ch lasse Sie für diese Zeit allein, und werde indessen auf dem Borsaal auf und abgehen."

"Aber Fräulein Fanny —"

"Zurück mein Herr!" rief das Mädchen, den bittend nach ihr ausgestreckten Arm mit Entrüftung
fortschleudernd "wenn Sie noch einen Funken von Mitteid mit mir haben, so erfüllen Sie meinen Bunsch, daß ich mit dem heutigen Tage Ihrer verhaßten Nähe enthoben werde mehr verlange ich nicht. Erfüllen Sie ihn aber nicht, dann sollen Sie erfahren, was ein zum Tod beleidigtes Weib vermag" und ehe er ihr nur eine Sylbe erwidern fonnte, verschwand sie durch die Thür, und warf sie wieder hinter sich in's Schloß.

Salomo Schönbein blieb in peinlicher Verlegensheit, wie sie ihn verlassen hatte, noch eine Weile stehn. Seinem scharsen Ohr entging aber nicht, daß das gereizte Mädchen wirklich draußen auf dem Borsaale mit raschen Schritten auf und abwanderte — sie wartete bis die ihm gestattete Frist abgelausen war, und er selbst befand sich jetzt in der peinlichsten Verlegensheit. — Aber was sollte er thun? Noch einmal die Trauungsceremonie durchmachen, und sich dann durch die beleidigte schöne Furie mit einem Rein blamiren

zu lassen? es war zu entsetzlich, wenn er auch wohl gut genug fühlte, wie gerecht das Berlangen war, und wie sehr er es verdient hatte. Und weigerte er sich, — die erzürnte Schöne da draußen wäre zu Allem fähig gewesen, und wenn sie jetzt zu Hanke & Blenkert ging, konnte Ulles schief gehen.

Noch wußten diese von nichts, und brachte er heute seine früheren Principale dahin, die Verlobung mit ihrer Tochter und Salome Schönbein nur zu destlariren, so konnten sie dann nicht mehr zurück, mochte geschehen sein was da wolle. Er selber wollte dann schon vorbauen und in günstiger Stunde seiner zustünstigen Braut die Sache so erzählen, wie sie für ihn am günstigsten lautete. Lief aber das gereizte Mädschen jegt hinauf, und erzählte Alles was sie wußte, so brauchte sie das Ganze nur noch ein wenig auszusschmücken, und er war verloren — seine Stellung zu Hanse & Blenkert und zur Tochter des Geschäfts für immer ruinirt.

Fügte er sich also der kleineren Unannehmlichkeit und schwor ihm Fannt, daß sie die Sache als Geseinniß bewahren und ihre Fremidinnen ebenfalls dazu verpflichten wolle, so durfte er doch wenigstens hoffen, daß sie nicht vor den nächsten 14 Tagen ruchs

bar wurde, und bis bahin fonnte er aufgeboten und getraut sein.

"Haben Sie sich entschlossen?" fragte da plötzlich Fannt, die wieder mit eiserner Ruhe auf der Schwelle erschien.

"Ja" stöhnte Salomo, "ich fühle, daß ich Ihnen diese Genugthung schuldig bin — Sie können es von mir verlangen."

"Es ist gut — so tommen Sie —"

"Aber vorher müssen Sie mir schwören, daß Sie gegen niemanden Gebrauch davon machen wollen?"

"Wie meinen Sie bas?" fragte bie Jungfrau falt.

"Daß Sie — daß Sie niemanden das was heute geschehen wird, erzählen", sagte Salomo etwas vertegen.

"Glauben Sie, daß ich mit meiner eigenen Schande prahlen werbe?" rief Fanny.

"Mißverstehen Sie mich um Gottes Willen nicht", bat Salomo, dem jetzt nur vor allen Dingen daran lag, die Erzürnte nicht noch mehr zu reizen. "Ich meinte mit dem sie nicht Sie mein Fräulein, sondern die beiden jungen Damen, die wahrscheinlich auch heute Zeugen sein werden. Wenn Sie die dazu verpflichten wollten —"

"Geftern stellten Sie die Bedingung nicht",

fagte Fanny, mit bitterem Lächeln auf ben früheren Bräntigam sehent, "aber es sei. Ich nehme bas zusgleich als ein Geständniß, daß Sie wenigstens in etwas Neue fühlen und jest empfinden, wie tief Sie mich eigentlich beleidigt. Ich verspreche Ihnen also bafür zu sorgen, und glaube, Ihnen davon Schweigen verbürgen zu können. Sie sellen es mir schwören. Aber jest fort — die Zeit vergeht und wir dürsen den nächsten Zug nicht versäumen, denn mein Bater und der Geistliche warten schon in Ersheim auf uns."

"Icht gleich?" rief Salomo erschreckt — "ich hätte erst nothwendig einen Weg zu gehen."

"Rent Sie ihre Zusage schon?" rief Fanny höhnisch — "Sie sind an Nichts gebunden und können ganz hier bleiben — möglich dann, daß uns der nothwendige Weg, den Sie zu gehen haben, in eine Straße, in ein Haus führte."

"Tranen Sie mir ras nicht zu", bat aber Salemo erschreckt "Sie haben übrigens recht; es ist vielsteicht besser wir machen etwas, ras für uns Beide — für alle rabei Betheiligten peinlich sein muß, so rasch als möglich ab."

"Gut, bann branchen wir auch weiter kein Wort barüber zu verlieren", fagte Faund falt. "Folgen Sie mir — ber Wagen wartet unten."

Salomo Schönbein konnte nicht mehr zurück. Er nahm seinen Hut und fand sich wenige Minuten später mit Fannt in einem glücklicher Beise geschlossenen Wagen, der sie auf des Märchens Angabe rasch zum Bahnhof brachte.

Unterwegs sprach Fanny kein Wort. Den Shawl um sich geschlagen, lehnte sie in der einen Wagenecke, und prefte ihr Tuch gegen die Augen. Auf dem Bahnhof zahlte Salomo die Pläte, und war nur froh daß er dort feinen Befannten traf, und in Ersheim angekommen, wurden sie an dem nemlichen Hause vor dem sie gestern abgestiegen, von der schon dort ihrer harrenden Familie empfangen. — Aber Nie= mand begrüßte ibn, oder nahm nur die geringste Rotiz von ihm. Stillschweigend und mit falter Höflichkeit ventete die Mutter auf den Kaffeetisch, und als sich Schönbein, mehr aus Verlegenheit, als weil er irgend ein Bedürfniß darnach fühlte, eine Taffe eingeschentt und sie getrunten hatte, meldete der alte Ehrlich schon, daß der Geiftliche ihrer harre, und die Ceremonie beginnen fönne.

Salomo Schönbein war es, als ob er zum Hochsgericht geführt werden solle; aber er biß die Zähne sest auf einander. In einer Stunde ging der Zug wieder nach Kheim zurück — dann war Alles vorüber,

Alles überstanden, und die peinliche Viertelstunde, die ihm noch zu durchleben blieb, ging ja auch vorüber. Er bot sogar in aller Verlegenheit seiner Pseudos Braut den Arm, diese wies ihn jedoch kalt, wenn auch nicht unsreundlich zurück und der kleine Zug begab sich, queer über die schmale Straße, in die dicht vor dem Haus stehende Kirche.

Dort fanden sie den Geistlichen wie gestern, in seinem Ornat; aber keine Blumen waren, wie gestern, gestreut, kein freundliches Lächeln der Eltern begrüßte die jungen Leute an der heiligen Stätte. Alle nöthisgen Vorbereitungen wurden wohl feierlich, wie sie der Ort mit sich brachte, aber still und stumm und ernst beendet, und zitternden Herzens trat der Bräutigam zum Altare — er fühlte nicht einmal, daß die Hand der Braut, die sie ihm jest der Form wegen lassen mußte, noch stärker in der seinen bebte, als er selbst.

"Wollen Sie biese Jungfrau", frug ihn da der Geistliche wieder wie gestern, "Fanny Sophie Barsbara Chrlich zu ihrer ehelichen Gattin wählen, wollen Sie in Freud und Leid, in Krankheit und Trübsaltreu bei ihr ausharren, und ihr hilfreich und liebend zur Seite stehen, in Allem was das Schicksal Ihnen auferlegen möge?"

"Ja", sagte Salomo mit nicht sehr lauter, aber

fester und deutlicher Stimme und zu Boben gesenktem Blick, benn er wußte, was jest folgen mußte.

"Und wollen Sie" — wandte sich der Geistliche an die todtenbleiche Braut, "diesen Junggesellen, Herrn Salomo Gotthelf Schönbein, zu ihrem ehelischen Gatten wählen? ihm treu sein und gehorchen und bei ihm außharren in Freud und Leid, in Krantsheit und Trübsal und ihm hilfreich und liebend zur Seite stehen, in Allem was das Schicksal Ihnen außerlegen möge?"

"I a", antwortete da Fanny mit fester, entschlossener Stimme und Salomo ließ erschreckt ihre Hand los und starrte sie mit weit aufgerissenen, stieren Augen an. Der Geistliche nahm den Ring von seisnem Finger — er fühlte es nicht — er steckte ihm den andern an, ohne daß Salomo eine Ahnung davon hatte — er sprach die üblichen Formeln und den Sesgen — er hörte nichts davon und nur erst als die Mutter die junge Frau in die Arme nahm und sie füste, und Meister Ehrlich Salomos Hand ergriff, suhr dieser in blinder Buth empor und schrie:

"Betrüg -!"

Aber er brachte das Wort nicht ganz über bie Lippen. Meister Shrlich hatte seine Hand wie in einem Schraubstock gefaßt, und ihn zu sich nieders

ziehend flüsterte er, dem jungen Manne dabei einen warnenden aber auch zugleich drohenden Blick zuwersend:

"Pst Schwiegerschn, seien Sie gescheut und fügen Sie sich geduldig in das Unabänderliche, daß Sie nicht auch am Ende noch ausgelacht werden. Was geschehen ist, ist geschehen — das Wort des Geistlichen steht unauslöschbar sest, und — bedenken Sie vor Allem, wo Sie sich hier besinden."

"Aber ihre Tochter —" rief Salomo.

"Hat gehandelt wie sie mußte", sagte der alte Mann, ihn mit sich bei Seite führend. "Die Schmach, die Sie ihr angethan, durste sie nicht auf sich sitzen lassen, sie wäre gebrandmarkt gewesen für ihr ganzes Leben, und das hat mein braves Lind nicht ihrer selbst willen — nicht um Sie verdient. Sie ist gestraft genug, daß Sie 3hr Mann geworden sind."

"So bin ich verrathen worden."

"Nein, das nicht", lächelte der Meister, "aber verheirathet und da es, troß Ihrem eben nicht freundlichen Betragen, bei unserer früheren Berabsreung bleibt, so hoffe ich noch einen tüchtigen braven Mann und ordentlichen AusschnittsBaarenhänder aus Ihnen zu machen."

"Und Hanke & Blenkert —"

"Was gehen uns Hante & Blenkert an", sagte ber Schneibermeister ruhig — "jetzt führen Sie Ihre Frau zu Hans. Lassen Sie sich boch um Gottes Willen Nichts vor den beiden Mädch en merken. Die Dinger können ja den Mund nicht halten, und wenn die nur eine Ahnung davon hätten wie die Sache wirklich steht, wüßte es Morgen früh ganz Xheim, und daran liegt Ihnen doch gewiß nicht viel."

Salomo Schönbein war wie vor den Kopf geschlagen. Un dem Geschehenen ließ sich aber in der That — darin hatte der Meister recht — nichts mehr ändern. Die Trauung war nach allen Regeln, Formen und Geschen vollzogen und Salomo Schönbein — lieber Leser, — Salomo Schönbein fügte sich in das Unabänderliche und hat später diese Heirath nie bereut.

Hante & Blenfert, aus deren Geschäft er natürlich augenblicklich treten mußte, machten sechs Wochen später einen bösartigen Bankerett und Salomo Schönbein stand schon inderselben Zeit einem Geschäfte vor, das sich durch des alten Ehrlich Umsicht alljährlich vergrößerte.

Fanny hat übrigens ihrem Mann, als sie sich endlich verständigten, sest versprochen, nie wieder Ja zu sagen, wenn sie eigentlich Nein sagen sollte, und daß sie das jenes eine Mal gethan, hat niemand weniger bereut als Salomo Schönbein.

## Bur Naturgeschichte des Menschen.

Eine höchst flüchtige ethnographische Betrachtung.

Es gibt kein weiter verbreitetes, größeres und mannigfaltigeres genus unter den Säugethieren, als das erste, und — wie wir selber als Menschen nicht gut anders annehmen können — bildungsfähigste und gebildetste derselben — das genus homo.

Das am weitesten verbreitete ist es insosern, als nur der Mensch, ebenso wie die gemeine Haussliege, überall auf der, von uns bescheiden die Welt genannten, Erde angetroffen wird. — In den Eisregionen, trotdem daß dort das Quecksilber wie der Mensch friert, läßt er sich ganze Winter hindurch einschneien; unter der sengenden Zone des Acquators ist er zu Haus, in der gemäßigten aber wuchert er, wie das Geschlecht der Pilze, und außerdem bieten ihm Höhen oder Tiesen, wie gewöhnliche elementarische Hinder-nisse feineswegs hinreichenden Widerstand, daß er ihn

nicht schließlich boch überwände. Während sich ein Theil in die Erde gräbt — tieser als der misantropischeste Maulwurf je daran dachte einzusahren, kletetern Andere auf den Montblanc, die Jungfrau, den Chimborazo und Dwalagiri, nur um das Bergnügen zu haben wieder hinunter zu sehen. Aeronauten fliegen durch die Lüste, und hie und da taucht sogar plötzlich, zum unbegrenzten Erstaunen zufälliger Augenzugen, ein vollsommen athemloses Menschenkind aus irgend einem Theil des Meeres auf, wo es unten auf dem Grund nach verkümmerten Muschelthieren oder angefaulten Schiffen gesucht hatte.

Es ist in der That fein erreichbarer Winkel der Erde oder Elemente von ihnen frei — die Flamme ausgenommen, die sich, wie befannt, Mephisto vordeshalten. Sei es mit Regenschirmen oder Botanisirstrommeln, mit Schneeschuhen oder barfuß, unverdrossen durchstreisen sie das Land, dauen sich Hütten auf Pfähle mitten in den Sumpf, um vor Wassersbestien — im Wald hoch in die Bäume, um vor wilden Thieren — tief in den Schnee, um vor Kälte — an selsige Abhänge hinauf, um vor Ueberschwemsmungen — weit in Einnöden, um vor Besuchen sicher zu sein, und schaffen und arbeiten, mühen und quäsen sich ab, nur um — nach einem gewissen, ihnen zum

Athmen gestatteten Zeitraume ihren Platz in ber Erbe, neben ben Borangegangenen, einzunehmen.

Körperlich unterscheidet sich der Mensch dabei nur wenig von den andern Sängethieren, und wo das ja ber Fall ist, stets zu seinem Rachtheil. Das Wilt ist flüchtiger, Ochse und Pferd, wie tausend andere, sind stärker. Auch schärfere Sinne haben Die Thiere, und feines von allen bleibt so lange bülflos wie ber Mensch, wird im Alter wieder so bülfsbedürftig wie er. Findelhäuser, Kleinkinderbewahranstalten, Irrenund Besserungshäuser mit den verschiedenen Spitä lern sind dafür die besten Beweise; Ammenzulpe und Fallhüte gar nicht gerechnet. — Sein Beist verleiht ihm dagegen in den von ihm erfundenen Maschinen die hundertfache Stärke des Ochsen, die Flüchtigkeit des edlen Pferdes, die Kunstfertiakeit des Fisches, die Kraft und Gefährlichkeit des Tigers, und durch den Beist eben wurde er der Herr der Thiere. Diese Thatsache steht fest, und wir brauchen dabei nicht ein= mal anzunehmen, wie es einige unserer "Mitbrüder" thun, daß Gott ber Herr die gange Erte, mit dem ent= sprechenden Planetenshstem, nur des Menschen wegen geschaffen habe.

So ähnlich ber Mensch aber auch, um noch eine mat auf bas Physische ber Sache zurückzufommen,

eben in seinem eigentlichen Körper bem Thiere sein mag, so finden sich doch auch hierin wieder auffallende Unterscheidungszeichen. Erstens - ber Mensch geht aufrecht, b. b. er könnte es wenigstens thun, findet es aber nicht immer paffend, benn es gibt nicht sowohl einzelne Individuen als Ausnahmen, sondern ganze Species, die es für weit vortheilhafter und zweckbien= licher halten, gebückt burch bas Leben zu gehen. " Nur innerhalb ihrer eigenen Wohnungen nehmen folche Exemplare, besonders ihren Familien und Untergebenen gegenüber, die würdige und aufrechte Haltung des Menschen an, und tragen dann den Kopf mit den dazu gehörenden Gesichtstheilen um so viel höber. je tiefer sie ihn draugen bücken. — 3 weitens ist dem Menschen die Sprache gegeben, b. h. er bringt an= bern Menschen theils verständliche, theils unverständ= liche Laute über die Lippen, und wäre im Stande das, was er benkt, immer frei und beutlich zu sagen wenn ihn nicht oft direfte oder indirefte Rücksichten daran verbinderten.

Ob aber die Sprache dem Menschen in der That einen so großen Borzug vor dem Thiere giebt, wage ich wirklich nicht unbeschränkt zu behaupten. Hätten wir allerdings eine Sprache über die ganze Erde, und verständen entfernte Bölker, oder selbst nur unsere

nächsten Nachbarn bas, was wir ihnen gern sagen wollten, dann allerdings wäre die menschliche Sprache etwas, das den Menschen selber himmelhoch über das Thier erhöbe. Wie die Sache aber jett steht, burfen nur ein paar Leute von verschiedenen Ländern zusammenkommen und die Heidenkonfusion ist fertig. -Anch die Thiere haben — wie wir nicht ableugnen können, ausgenommen wir wollen blind sein -- eine ihnen eigenthümliche Sprache unter einander, nach der sie sich vollkommen aut verstehen und ihre Bewegungen regeln. Das Wilt, Die Zugvögel, ja felbst bie Hansthiere besitzen Laute und Zeichen, burch welche sie sich leicht und sicher verständigen können. Die nach Afrika ziehende Schwalbe, wenn sie mit anderen ans ben verschiedensten gandern zusammentrifft, zwitschert ihre Berichte leicht und geschwätig bin; ber Storch flappert seine Erzählungen dem von Schweden ober England gefommenen Verwandten ebenso deutlich ber, wie der Kranich im Vorüberstreichen die Kameraten aus Deutschland und Italien zusammenruft. Nur wo verschiedene Thiergattungen mitsammen leben müssen, fommt es zu Zänfereien, und das erflärt auch die ewige Streitsucht zwischen Hunden und Raten. Sie verstehen eben einander nicht.

Wie bem aber auch sei, ber Mensch hat seine

Sprache mit folder Meisterschaft vervollkommnet, bak ibn das Thier auf die fer Höbe nicht erreichen fann. und wir mögen sie bekhalb immer als einen Borzug betrachten. Der Mensch ist nemlich im Stante, mit kunstvoll gefügten Worten alles zu beweisen und zu rechtfertigen, was er für gut findet, ja er kann sogar — eine Fähigkeit die dem Thiere vollständig abgebt damit lügen. — Außerdem braucht der civilisirte Mensch, um sich von einer Stelle zur andern zu bewegen, einen Baß, — zu seiner Fortpflanzung eine polizeiliche Erlaubniß, und trägt — das sicherste Merkmal von allen — Rleider, deren Form von einer besondern Barietät des genus — Schneider genannt - bestimmt wird. - Soweit seine physischen Unterscheidungszeichen von den übrigen Sänge= thieren.

Psychisch bagegen steht er hoch über bem ihm untergeordneten Thier, oder hat sich wenigstens eben durch seine geistigen Kräfte über dasselbe emporgeschwungen. Aelteren Nebertragungen und Bildern zusolge sollen nemlich Adam und Eva im Paradies mit den dort heimisch gewesenen Thieren auf einem sehr freundlichen, ja fast gleichen Fuß gelebt haben. Der Mensch hat aber, was dem Thiere — wie die Natursorscher behaupten — gänzlich sehlt — Vers

stand, und schwingt sich badurch auf die höchste Stufe ber geschaffenen Welt.

Der Mensch hat Berstand, und es ist das ein Satz, mit dem wir alle, wenn wir nicht tieser das rauf eingehen, vollkommen einverstanden sein werden, und doch ist er im Ganzen viel zu allgemein gehalten. Der Mensch hat nemlich im Allgemeinen eigentlich seinen Berstand, denn er verbittert sich sein kurzes Leben von dem Augenblick an wo er selbständig handeln lernt, sast durchgängig mit höchst unnöthigen Sorgen, kleinlichen Rücksichten, großartigen Spekulationen, lächersichem Ehrgeiz und vollkommen nutzelosen Phantasieen, und ist dann

— wie ein Thier auf burrer Heibe, von einem bosen Geist im Kreis herumgeführt, und ringsunher liegt schöne grüne Weide.

In speciellen Fällen hat er aber trotzem wirklich Berstand, und gibt dies auch auf die unzweidentigste Weise zu erkennen. Er versteht nemlich — die erste und unentbehrlichste Bedingung zur Civilisation — sich Bedürfnisse zu erschaffen, nur um diese später bestriedigen zu können — ein Sinn, der dem Thier vollstommen abgeht. Der Mensch bekümmert sich außersdem stets um Dinge, die ihn eigentlich gar nichts angehn, und hat dabei tausend angebliche Mittel, sein

Leben zu verlängern, wie ebensoviele, um es einzeln ober in Masse zu vernichten.

Dann hat der Mensch Religion - ein Wort mit einem sehr unbestimmten Begriff, bas sich jeder Stamm nach seinen speciellen Bedürfniffen und Eigenthümlichkeiten regulirt. - Er bat ferner Gefete. die von der Art sind, daß sich bei uns z. B. ganze Species des allgemeinen genus volle Lebensalter bindurch nur damit beschäftigen, herauszubekommen, was sie bedeuten und wie sie angewendet werden müffen. - Er hat staatliche Einrichtungen, mit benen die eine Sälfte der Bevölkerung ftets vollfommen einverstanden ist, während die andere das Gegentheil verlangt und für nothwendig hält. — Er hat Schulen, in welchen ben jungen Menschen bas gelehrt wird, was fie im Leben nicht branchen, weil fie das andere schon im Leben selber lernen. - Schlicklich baut er noch Mühlen, Kirchen, Institute, Monumente, Irrenhäuser, Gefängnisse und unbequeme Wohnungen, entbeckt täglich neue Mittel und Wege, sich die Naturkräfte dienstbar zu machen, steht mit anderen Völkern in oft sehr unnöthiger Verbindung. und erschwert sich wie anderen das Leben so viel wie möglich — etwas, das er ohne Verstand keinenfalls bewerkstelligen könnte.

Das ganze genus homo wird nun, wie bekannt, gewöhnlich in fünf ziemlich deutlich von einander zu unterscheidende Species getheilt, bei denen Farbe, wie Gesicht und Schädelbildung den Ausschlag geben.

The ich aber hierin weiter gehe, ift es boch wohl nöthig, die Begriffe von genus, species und Barietät näher festzustellen, oder sie vielmehr dir, verehrter Lefer, beutlicher klar zu machen. Ich thue bas vielleicht am leichtesten und besten durch ein uns allen nabe liegendes Beispiel. Als ein solches Beispiel bil= det das Wort Rath in unserem gesellschaftlichen Leben ein ganzes genus oder ein Geschlecht der Räthe. Species dieses außerordentlich zahlreichen genus, von dem ich annehmen darf, daß es den meisten Lesern bekannt ist, sind dann die verschiedenen Sof. Finange, Staatse, Steuere, Polizeie, Forste, Lande, Bau-, Rabinets-, Rirchen-, Rammer-, Gemeinde-, Marine=, Schul=, Regierung8= und Rommerzienräthe 2c. 2c. 2c. und Barictäten biefer wieder bilden die ge= beimen, wirklichen, ordentlichen und Titularräthe, mit Unterabtheilungen von folden, die schon einen Orden haben, und solchen, die gern einen haben möchten.

Also bedeutet hier genus das ganze Geschlecht der Räthe, mit Frauen und Kindern, denn die Frau ist, wie befannt, Mitträgerin des Titels, ohne weitere Berbindlichkeiten als ein ihrem Rang entsprechentes Haus zu machen. — Species sind die einzelnen genannten Abtheilungen bes genus — ebenfalls wieder mit Franen und Lindern — und Barietäten wieder die Unterabtheilungen der Species — wie vorher, mit Familie, nur allein die Ordensvarietäten abgerechnet. Die Damen dürfen nemlich, bis jeht wenigstens, die Orden ihrer Gatten noch nicht mittragen — eigentlich eine ungerechtsertigte Härte der Gesete.

Damit also im Reinen, fomme ich wieder barauf jurud, bag tie Schätelbilrung unt Bautfarbe, zugleich mit ber Farbe ber Haare, früheren Naturforschern binreichende Unhaltspunkte gegeben hat, Die verschie= tenen species tes genus homo zu sortiren, und hierbei gab besonders tie Hautfarbe ber biversen Rationen ben entscheidenden Ausschlag. Achten wir refibalb auf tie Farbe, so finten wir in weiß, schwarz, braun, roth und gelb fast alle nur ertenflichen Schat= tirungen in ben verschiedenen Welttheilen - ausgenommen gestreifte ober geflectte Menschen, bis zu welcher Barietät wir es noch nicht gebracht haben. Bon geschwänzten Menschen berichtet allerdings bie Sage aus tem Junern Afrikas; ba wir aber bieje Berichte nur einzelnen, vielleicht nicht einmal ganz zuverlässigen Weinreisenden verbanken, und auch noch

kein Exemplar — weder lebendig noch ausgestopft — eingeliefert wurde, so müssen wir die Thatsache dahingestellt sein lassen.

Was die eigentliche Urfarbe des Menschen betrifft, so sind die Ansichten darüber noch getheilt und bewegen sich gegenwärtig auf dem Gebiete zwischen schwarz und weiß. Die kaukasische oder weiße Race nimmt nemlich an, daß Adam und Eva weiß gewesen seien, und Sonne wie Klima der verschiedenen Länder später auf die einzelnen abzweigenden Stämme ihren Einfluß ausgeübt hätten. Dies scheint uns am wahrscheinslichsten. Die Neger dagegen haben eine andere Trastition und behaupten, daß Adam und Eva mit Kain und Abel die schönste Sbenholzfarbe gehabt hätten. Mit Kain aber erlitt — eben jener Sage nach — die Sache eine Veränderung.

Als Kain nemsich zu jener Zeit in seinem Bruder Abel den vierten Theil der damaligen Bevölkerung erschlug, rief ihn nach diesem ersten Mord Gott Bater an und sagte: "Kain, wo ist dein Bruder Abel?"—Darüber nun soll Kain so erschrocken sein, daß er vor lauter Angst kreideweiß wurde. Diese Farbe beshielt er auch von da an bei und ging später — den etwas dunklen Worten der Bibel nach: "in ein anderes Land und nahm sich eine Frau."— Die Weißen

find beßhalb, dem äthiopischen Glauben nach, die Abkömmlinge von Kain, die Schwarzen die von dem erschlagenen Abel, und die Aethiopier haben das in ihrer Sage allerdings für sich, daß ein Mensch vor Angst weit eher weiß als schwarz werden kann.

Aber ich glaube, wir können uns barüber hinwegsetzen. Die Farbe gehört doch nur zur äußeren Hülle des Menschen und steht mit seinem inneren Werth in feiner Berbindung. Rur stolz dürfen wir nicht auf die Karbe werden, denn felbst ein sehr weißer und schöner Teint beweist eigentlich wenig mehr, als daß Träger und Trägerin besselben — vollkommen Zeit hatte darauf acht zu geben. Sollten wir uns aber wirtlich auf unsere lichte Hautfarbe etwas einbilden, so brauchen wir nur zu erfahren, wie dieselbe von den auftralischen Wilden beurtheilt wird, und unsere hohe Meinung wird sich dadurch gewiß etwas senken. Dieselben haben nemlich die eben nicht appetitliche Bewohnheit, ihre Todten so lange zwischen zwei mäßige Feuer zu legen, bis sich ihnen die Haut lockert. Diese ziehen sie dann ab und heben sie auf und begraben den also geschundenen Leichnam, den sie in diesem Zustande grinkari nennen. 2118 sie nun die ersten Weißen er= blickten, die mit ihrer bleichrothen Hautfarbe solchen präparirten Todten — ihrer Meinung nach —

sprechent ähnlich sahen, nannten sie bieselben nach jenen mit gleichem Namen, und ebenfalls grinkari.

Da wir es hier aber nur mit der Eintheilung zu thun haben, kann uns das alles vollkommen gleichgültig sein, und ob Adam und Eva einst schwarz, weiß, braun, gelb oder fupferroth gewesen sind, berührt uns nicht im Geringsten. Die Eintheilung nach der Farbe hat jedoch durch die vielen Schattirungen außerordent= liche Schwierigkeiten. Noch unzuverläffiger ift die nach den Haaren, besonders in unseren Zeiten, wo sich - von falschen Locken gar nicht zu reden -- oft noch ganz junge Leute schon eine Glate steben lassen, oder gar Berrücken tragen, die jedes nähere Studium unmöglich machen. Weit beffer bringen wir beghalb bas Menschengeschlecht in zwei Hauptabtheilungen, und diese Eintheilung entspricht auch unserer jetigen Si=. tuation am besten. Ich meine nemlich die Eintheilung in civilifirte und uncivilifirte Stämme. Bu ben ersteren rechnen wir also die civilisirten Völker Europas, mit ihren Nachkommen und Kolonien in den übrigen Welttheilen. Zu den zweiten die noch nicht oder doch nur wenig von der Kultur "beleckten" Inbianer ober wilden Stämme.

Berschiedene Naturforscher haben vorgeschlagen, das ganze Menschengeschlecht weit passender als

nach Farbe und Schätelbildung - nach tem einzutheilen, was sie vorzugsweise verzehren — also nach ihrem Leibgericht, und bas läßt sich zum Theil, jelbst bei ben civilisirten Bölfern burchführen. Bissen wir ja toch auch, daß tie Rahrung einen sehr entschiedenen Ginfluß auf ten Charafter tes Menschen ausübt. Wir haben bemnach auch in Europa: 1) tie Carnis voren ober fleischeisente Menschen - Roastbeef; England - Froschfeulen; Franfreich. 2) die 3 chthyephagen ober Gijcheffer: Standinavien; Stockfisch - Holland; Baringe, wie im Sommer fammtliche Seebatgafte. - 3) tie Frugivoren ober Fruchtunt Getreiteeffer: Deutschland; Klöße. - 4) Geo: phagen ober Erbeffer: bas Beer ber Staubfriecher und Schmaroter. — 3) Antropophagen oder Menschenfresser: tie Recensenten und Wucherer, und 6) Omniphagen - Allesverzehrer ober jolche, tie sich von den verschiedensten Lebensmitteln nähren, wie Rentiers und Militair

Bei einer Uebersicht berselben stellt sich ber Einfluß ber Nahrung allerdings in vielen Fällen heraus. Die Frugivoren, zu denen besonders die Deutschen gehören, zeichnen sich durch ihre Geduld und ihr miltes biegsames Wesen aus, während Franzosen und Engländer — der Augsburger Allgemeinen Zeitung nach — zu

den blutdürstigsten Menschen gehören. Bei den Ichthpophagen, Geophagen und Omniphagen scheint die Nahrung aber keinen entschiedenen Charakter zu bewirken.

Eine scharse Abgrenzung vieser Alassen läßt sich indessen in Europa doch nicht durchführen, denn der Mensch beschränkt sich hier gewöhnlich nur im Nothsfall auf ein bestimmtes und einseitiges Gericht. Im Gegentheil strebt er allgemein nach einer Berbesserung seiner Lage und Diät, nemlich nach Suppe, Gemüse und Fleisch, Braten und Salat oder Compot, und zum Nachtisch nach einer Tasse Kassee.

Die Selbsteintheilung der civisisirten Bölker, von den verschiedenen individuellen Standpunkten aus, geht nebenbei ins Unendliche, und des Beispiels halber will ich nur einige anführen. Die Polizei — als officielles Organ der Civilisation verdient sie jedensalls zuerst genannt zu werden — theilt die Menschen in zwei Klassen: nemlich in solche, die ihre Strase verbüßen oder unter polizeilicher Aufsicht stehn, und in solche, gegen welche noch nichts Nachtheiliges bestannt geworden. — Ebenso thun es, als Unterabtheilung, die Gefängniswärter und zwar: in solche, die sitzen, und in solche, die noch nicht sitzen.

Der Dekonom kennt ebenfalls nur zwei Species,

bie erste unter der Aubrik: freie Beide, d. h. solche, die sich frei ernähren und von ihren eigenen Aräften selbständigen Gebrauch machen. Dazu gehören: Detonomen, Kansleute, Künstler, Aerzte, Abvosaten 2c. Die zweite unter der Rubrik: Stallfütterung, d. h. solche, die eine bestimmte seste und gebundene Anstellung mit Pension haben. — Das Militär theilt das Menschengeschlecht gewöhnlich in Leute mit zweierstei und einerlei Tuch. — Der Beamte in nösthige und unnöthige Mitglieder der menschlichen Gesellschaft. — Der Kaufmann in Känser und Concurrenten. — Der Kaufmann in Känser und Concurrenten. — Der Kuchhändler in Leser, die Bücher kaufen, Aristofratie, in solche, die in einer Leihbibliothet abonnirt sind — Bürgerthum — und in solche, die gar nicht lesen — Prolexiat 2c.

Solche individuelle und meist nur einseitige Anssichten können aber nicht maßgebend sein und dienen höchstens dazn, dem Psichologen die leider noch sehr große Uneinigseit des Menschengeschlechts deutlicher zu machen.

Soweit also die Sintheilung der civilifirten Bölster, die allerdings ein wenig complicirt ist, ihrer versschiedenen und mannigsachen Bedürfnisse wegen. Weit einfacher stellt sich dagegen die Sintheilung der unscivilisirten Erdbevölkerung heraus, die über alle

Welttheile gleich zahlreich zerstreut ist, und deren einszelne Glieder gemeinhin Wilde genannt werden.

Die Species der europäischen Wilden, auch manchmal Proletarier genannt, nähert sich hinsichtlich der Bedeckung am meisten der Civilisation. Sie gehen gewöhnlich nur mit Kopf, Händen, Füßen, Ellbogen und Anicen barfuß, wechseln zu unregelmäßigen Zeiten die Wäsche, indem sie dieselbe umdrehen, waschen sich nur im Nothfall, haben keine bestimmte Beschäftigung, sind sehr grob und führen einen steten Guerillafrieg mit der Polizei. Die Weibchen tragen keine Erinoline, und die Jungen bis zum fünsten Jahre das Vorhemdehen auf der verkehrten Seite.

Die Wilden der übrigen Welttheile lassen sich, in ihren allgemeinen Umrissen ziemlich gleich, in zwei Barietäten scheiten, und zwar in solche, die der Civistisation noch fern stehen, und in solche, dei denen sie anfängt Wurzel zu schlagen. Die ersteren gehen, je nach Klima und Ortsverhältnissen, in ihre Nationaltracht gekleidet — entweder in demselben Geschmack wie Nam und Era vor dem Sündensall, oder auch bei kaltem Wetter in die Felle und Pelze der erlegten Thiere gehüllt. Dabei sühren sie alle Arten von wunderlichen Wassen, und betriegen sich gegenseitig,

ganz wie die civilifirten europäischen Nationen, versichiedener Ansichten wegen.

Hierin verfahren sie aber außerorbentlich rücksichtslos, und anstatt sich. wie bei civilisirten Schlachten, mit dem Erschlagen der Teinde und der Erbeutung von Fabuen, Ranonen und Ariegsfassen, wie dem Plündern ber Stärte zu begnügen, nehmen fie als Siegestrophäen, je nach ben verschiedenen Sitten und Gebräuchen ihres Landes, verschiedene Körpertheile ber überwundenen Feinde in Anspruch. Die Reusceländer 3. B. schneiden den Besiegten die Köpfe ab und räuchern sie als Zierrath für ihre Besuchszimmer. - Die nordamerikanischen Indianer scalpiren die Ueberwundenen, d. b. sie erzeugen bei ihnen eine fünstliche Glatze, indem sie ben oberen Theil ihrer Ropf= haut mit drei Rundschnitten abtrennen und vom Schäbel reißen. Den Scalp trocknen und räuchern sie dann und bewahren ihn zum Andenken an ben früheren Gegner auf.

Die Eingeborenen der Insel Luzon und überhaupt der Philippinen — allen Nauchern durch die Manilazeigarren befannt, schneiden den Kriegsgesangenen — bei denen dies überhaupt möglich ist — die Waden ab. — Die australischen Wilden nehmen das Rierenssett der Erschlagenen, reiben sich damit ein und glauben

vadurch beren Stärke zu erlangen. — Berschiebene Megerstämme in Ufrika nehmen die Kinnladen der Gesfallenen. Andere, ebendaselbst, begnügen sich mit den Zähnen, die sie zu einem höchst unpassenden Korallenschmuck verwenden. Andere wieder schneiden die Oheren, Andere die Nasen ab. Die Sumatraner endlich verzehren ihre Kriegsgefangenen, in einem etwas summarischen Bersahren, ganz.

Interessanter ist jedoch für uns die andere Barietät, nemlich jene, schon zum Theil von der Civilisation berührten Wilden. An ihnen fönnen wir nemlich nicht allein den Beginn der Kultur — der uns in unserer eigenen Geschichte zu fern liegt — mit größter Bequemlickeit und als Augenzeugen studiren, sondern auch beobachten, wie sich nach und nach auch die ein= fache Sitteneinfalt dieser Rinder der Natur entwickelt und complicirt. Wir erfennen babei zugleich, baß sie allmälig zu dem werden, wozu wir sie haben wollen, nemlich zu Leuten, die einsehen, daß sie ohne eine Masse unnöthiger Bedürfnisse verständigerweise gar nicht mehr existiren können, und die beghalb alles Mögliche thun, ihr naturwüchsiges Leben zu verleugnen. Daß ihnen die neue Sitte unter allen Umftanden böchst ungeschickt steht, und oft nur mit Gewalt einigermaßen angepaßt werden muß, daß die Leute

jelber unglücklich und elend werben und endlich langfam, aber sicher untergehen, kann babei nicht in Betracht kommen. Die Civilisation kann nicht auf solche Wilbe Rücksicht nehmen.

Bor dem Beginne der Civilisation haben diese Leute gewöhnlich eine, ihren Bedürsnissen entsprechende Meligion, passende Gesetze, höchst einsache Regierungssformen und sind meist alle ehrlich, gastsrei und von heiterer Gemüthsart. Die Civilisation bringt ihnen vor allen Dingen den Branntwein — eine unumgängslich nothwendige Sache, denn man muß einen leicht zu beschaffenden Handelsartisel haben, ihnen ihr Land und ihre "Gerechtsame" auf recht liche Weise, d. h. so, daß später keine andere civilisitet Nation Einspruch dagegen erheben kann, abzukausen. Mit dem Branntswein thut deßhalb die Kultur den ersten Schritt.

Der Indianer, der dabei bisher seine eigne Haut für eine naturgemäße und völlig genügende Bedeckung hielt, fängt jetzt an für europäische Kleidung empfängslich zu werden. Er trägt abgerissene Fracks, mit Strümpfen statt Aermeln, Chemisetten und Westen an den unmöglichsten Stellen und auf die unbegreisslichste Weise, Hosenträger um den Hals, Uhrketten durch die Nase, Sporen ohne Stiefel, Halsbinden ohne Hemd, und wollene Shawls um die Knie, liebt

leibenschaftlich bie rothe Farbe und klappernde Glasstorallen und gibt alle seine mühsam hergestellten Baffen und Werkzeuge um das entsetzliche Fenerswasser hin. Hierauf findet er sich, nach einem gelesgentlichen Besuch bei den "Weißen" gewöhnlich eines Morgens sehr früh, naß und kalt in irgend einem räthselhaften Busch oder an der Straße liegen, hat Kopfschmerzen, mit einem dumpfen Gefühl, daß nicht alles in Ordnung sei, und trägt ein heißes, wenn auch noch völlig bewußtloses Berlangen nach einem Häring und Sodawasser.

Bei diesem Stadium der Civilisation angelangt, übernehmen fremde Missionäre seine Belehrung. Bon dem Bunsch beseelt, die Wilden zu nützlichen Mitzgliedern der menschlichen Gesellschaft zu machen, lassen sie sich von ihnen ihre Hänser aufrichten, ihre Felder und Gärten bestellen und unterrichten sie dafür in den Lehren der christlichen Religion. Hierin finden sie bei den Wilden nur geringen Widerstand. Mit rechtzeiztiger Austheilung von wollenen Decken, Suppen, Vrod und anderen Lieblingsspeisen dieser findlichen Gemütter sichern sie sich zahlreiche Versammlungen, und die Eingeborenen sehen, solcher Freigebigkeit gegenzüber, selten einen erheblichen Grund, weshalb sie sich nicht sollten tausen lassen.

Bon nun an beginnt der Indianer ein anderes neues Leben. Die Weißen mehren sich, kausen ihm Acker nach Acker für Flaschen Brauntwein ab, verjagen oder erlegen das Wild in seiner Nähe, und kultiviren den Boden mit weit mehr Ersolg, als sie den früheren Eigenthümer eivilisirten. Dieser, ohne weitere Beschäftigung, da ihm die Jagd unmöglich gemacht wurde, trinkt, prügelt in der Zwischenzeit seine Fasmilie — bettelt, wenn er nichts mehr zu vertrinken hat, und stiehlt, sobald ihm niemand mehr etwas freiwillig gibt. Zu Grunde geht er allerdings dabei, die Kultur aber hat einen weitern Schritt auf ihrem Wege durch die Welt gethan.

Was nun das eigentliche Lebensalter des Mensichen betrifft, so wechselt das, bei beiden Abtheilungen, von 30—80 Jahr. Im hohen Alter tritt aber noch ein sehr bedeutender Unterschied zwischen civilisirten und uncivilisirten Bölfern zu Tage. Der Wilde nemlich, wenn er stumpf und alt wird, zieht sich ähnslich wie wilde Thiere, in Höhlen und Dickichte zurück und verbrütet — dem Stamm zur Last, der ihm nothsärftig seine Nahrung gibt — die letzten Jahre seines Daseins in stiller Sinsamkeit. Manche Stämme schlagen sogar ihre alten Leute einsach vor den Kops. — Der eivilisirte Mensch thaut dagegen nicht selten

erst im Alter gehörig auf und wird geselliger als je. Er zeigt eine stille aber heftige Neigung bald zu grös

ßeren Gesellschaften und Clubs, bald zu kleineren Cirkeln, die, je nach der individuellen Natur, theils in Kasseegesellschaften, theils in Whist- und Statpartieen ihre Erledigung sindet. Er trägt dabei Brillen und Berrücken, nährt sich von Pensionen oder Nenten, und stirbt erst, wenn er nothgedrungen muß.

Hiemit hätten wir denn also einen ungefähren, wenn auch nur sehr flüchtigen Ueberblick über das, auf unserer Erde verbreitete Menschengeschlecht, und es ist jetzt vielleicht nützlich, noch einen Rückblick auf das Ganze zu wersen. Das aber können wir am Besten aus der Bogelperspettive.

Betrachten wir also von dieser aus die zu unsern Füßen liegende wunderliche Welt mit ihrer sehr gemischten menschlichen Bevöllerung, so gelangen wir zu
dem überraschenden Resultat, daß wir in ihr nur ein Chaos von Meinungen und Leidenschaften sinden, die sich einander — mögen die Hüllen, in denen sie stecken, noch so bunt und verschieden sein — doch in ihrer Birkung vollständig gleich bleiben. Nicht zehn Menschen neben einander haben eine Ansicht über die allereinsachsten Verhältnisse — mögen es nun australische Wiste oder deutsche Räthe sein — über Geseu, über Religion, über Sitten, über Aleidung, über Nahrung, über gesellschaftliches Zusammenleben; mit einem Wort, über irgend ein wirkliches Naturgeset ihres Daseins. Und das kribbelt und wimmelt durch einander, bald feindlich, bald freundlich, liebt sich hier, bekriegt sich da — ob nackt, mit dem Wurfspeer in der Faust, oder mit bunten Aufschlägen und Kanonen, und drängt sich mit dem Nachbar nach Herzenslust.

Und ist es beschalb braußen anders wie bei und?
— Tout comme chez nous — ob unter Palmen, ob unter Riesern. Nur andere Namen hat es braußen in der Welt und sieht vielleicht ein wenig anders aus, aber von allem, über das wir uns im Austand sustig machen, sinden wir ganz Achuliches gewiß im eigenen Baterland, wenn wir nur sehen und verstehen wolsten. Deschalb sollten wir äußerst vorsichtig sein, wie wir über andere Sitten und Gebräuche sachen, und wer weiß, ob der Wilde 3. B. nicht mehr an uns zu bespötteln fände, als wir an ihm.

Aber was hilft bas Reben — wir treiben's boch so fort. Monarchien schelten auf Republiken, Repusbliken auf Monarchien, ber Bauer auf den Bürger, wie der Bürger auf den Bauern und den hochweisen Magistrat, und das reibt und arbeitet gegen einander, daß man wirklich oft nicht begreift, wie sich das kleine

geschäftige Menschenvolk nicht schon lange gegenseitig aufgerieben hat. Aber eine Keimkraft liegt auch in ihm, die unverwüstlich ist, und während der Tod mit seiner langen erbarmungslosen Sense langsam und Schritt für Schritt vorwärts tritt, regelmäßig wie die Uhr zum Hieb ausholt und ganze Reihen niedermäht, treibt schon wieder dicht hinter ihm ein neues, junges, fröhliches Leben frisch und rasch empor. Der Tod vernichtet deshalb auch nicht etwa; nur Raum für jungen Nachwuchs schafft er, und auf den Gräbern spielt der neue Trieb und deuft kaum mehr des Mosders, der darunter schlummert.

Wie viele Menschen glauben dabei auf Erden, daß sie in der That unumgänglich nothwendig wären, daß sie ein wichtiger Zahn im Rad der Zeiten seien, und die Maschine wahrscheinlich auf eine Weile ins Stocken gerathen müsse, wenn Gott sie plöglich abberusen sollte. Und wenn sie sterben? Missest du das welke Blatt, das grad ein leichter Sommerhauch dem Baum entführt? Siehst du die Lücke wohl im Deean, wo der hineingetauchte Finger einen Tropfen mit sich nahm? — Die nächsten Lieben, die uns eng umstehn, ja, ihnen sehlen wir — sehlen wir vielleicht für lange Zeit, aber der Welt? Die geht indessen ruhig, rastlos sort; die Zeit rollt unaushaltsam weiter, die

Maschine arbeitet ihren alten Gang, und der Geschies dene ist exsetzt, noch ehe er kann den letzten Athemszug gethan.

Das aber soll uns nicht hindern, uns — wenigstens so lange wir leben — für höchst wichtige Glieder der Menschenkette zu halten. Unseres eigenen Werths bewußt — denn wer könnte seinen eigenen Werth besser fennen, als jeder einzelne Mensch selber? — ziehen wir unsere Straße und klettern — oder thun wenigstens, als ob wir klettern — höher und höher hinan, wenn nicht in den Augen der West, doch in unserer eigenen Meinung. Haben wir den Gipfel dann erstiegen, wie mäßig die Erhöhung auch gewessen, dann sinden wir doch etwas — unser Grab, und träumen ruhig einer andern West entgegen.

Wohl aber bem, auf bessen Grab mit Recht die Worte stehn: Hier ruht ein guter Mensch von seinem Leben aus. — Leichensteine übertreiben nemtich sehr gern, und die Amerikaner haben sogar ein Sprichwort, nach dem sie sagen: Er lügt wie ein Leichenstein.

Wie es nachher einmal bort brüben wird, ob wir da ebenfalls nach Species und Varietäten eingestheilt, oder nur einfach nach Schafen und Böcken fortirt werden — die Böcke für Heulen und Zähnestlappern, die Schafe für die ewige Seligkeit, darüber

freilich liegt noch ein bunkler Schleier, und wir können nur harren und hoffen.

Wenn aber auch nur ein Staubkorn im Universum, wollen wir hier unsere Pflicht mit treuem Herzen thun — was wir thun, recht, was wir glauben, wahr, und in diesem Sinne hoff' ich mit Zuversicht, daß wir dort einmal Alle wieder als Schafe zusammenkommen.

## Moden über die Welt.

Das Wort Mobe hat einen sehr weiten Begriff — es erstreckt sich auch auf den Stoff, ja quält, peisnigt, verunstaltet und mißhandelt nicht allein unsere Rörper, sondern auch unsere Seelen. Nun ist es allerdings ein ziemlich gleichgültig Ding, ob ich einen spitzen oder breiten Hut, ob ich einen kurzen oder langen Nock trage — es hat sogar nicht viel zu bedeuten, wenn ich von Wolle nach Seide und von Seide wieder nach einem anderen Stoffe überwechsele; die Sache wird aber schon weit bedeutslicher, wenn es darf auf hinausläuft, mir Füße oder Nippen zu zerpressen, wie sie's in den Zopfländern machen, gewisse zähne auszubrechen, wie in Afrika, die Haut aufzureißen, wie in Australien, oder sich gar den Schädel schon als kleines Kind nach einer gewissen modernen Form eins

biegen zu lassen, wie bei den Oregonstämmen. — Noch viel tollere Sachen gehören alle mit zur Mode.

Aber selbst die Seele lebt nicht frei und unabhängig in unserer Brust — auch sie ist der Mode unterworfen, denn in dem einen Lande ist es Mode Katholik, in dem andern Protestant zu sein, in dem dritten Schiva- und Brama-Andeter — da Wischnu, da Muhamedaner und Gott weiß, was sonst noch, und will man sich da ausschließen, rümpken die Leute ebenso die Nase, als wenn ich mich hier dem Frack und Civil-Czako widersehe, und Alles kann man doch nicht sein.

Anch die Art sogar, wie sich die Religionen ausdrücken ist der Mode unterworfen: die Sinen singen,
die Andern tanzen — die Sinen wersen sich auf die
Knie nieder und freuzen die Hände auf der Brust, wie
die Muhamedaner, die Anderen segen sich auf den
Rücken und strampeln mit den Beinen, wie die Methodisten in den Bereinigten Staaten; die Sinen halten es für eine Grobheit, in der Kirche den Hut aufzubehalten, wie die Christen, die Anderen für dasselbe
ihn abzunehmen, wie die Inden — es ist rein zum
Berzweiseln, und der liebe Gott da oben muß wahrhaftig manchmal ganz consus werden, wenn er so an
einem recht stillen, freundlichen Sonntagmorgen auf

ben ganzen Wirrwar hier unten herunterblickt. — Doch das ist eigentlich nicht das, was ich gerade sagen wollte. Die Moden der Seele liegen uns auch für das alltägliche Leben zu tief, um mit einem Blick das hinein gleich ein Urtheil fällen zu können, oder selbst nur einen Ueberblick zu gewinnen; die Nüancen sind zu sein.

So wollen wir uns benn für jetzt auch hier nur mit dem äußeren Menschen beschäftigen, das Andere mag jeder mit sich selber ausmachen. — "Wenn's Herz nur schwarz ist", sagte ja schon jener Schulmeister, als er Sonntags mit dem himmelblauen Frack in die Kirche kam.

Sobald wir aber mit dem äußeren Menschen und seiner Urkleidung anfangen, finden wir uns in all unseren verschiedenen Moden und Sitten vollkommen gerechtsertigt, denn selbst der liebe Gott hat da geglaubt, daß ein kleiner Unterschied, der Abwechselung wegen, nicht schaden könne. Er theilte deßhalb die Menschen nach Linne in fünf verschiedene Ragen, und strich den einen sauber gelb, den andern schwarz, den dritten braun, den vierten weiß und den fünsten olivenfardig an.

Was für ein Sprung ist aber von da zu ben fur-

zen Hofen, seibenen Strümpfen und Goldpuder Louis Napoleons — es ift enorm.

Hier fangen wir jedoch auf die natürlichste Weise mit denen an, die sich auf unserem Sonnenstäubchen das wir die Welt nennen, am natürlichsten und unsverdorbensten gehalten haben, und das sind jedensalls, soweit ich wenigstens das Vergnügen hatte ihre Bestanntschaft zu machen, die australischen Wilden. Diese vor allen Uebrigen sind mit Gott Vater, was Anzug oder äußeres Ausssehen betrifft, so vollsommen einsverstanden, daß sie gar nichts darin zu verbessern sanden – nur auf den Schultern und hie und da oben auf der Brust war ihnen die Haut ein klein wenig zu glatt, und sie rissen dieselbe deshalb in regelmäßigen Streifen und Punkten auf, angenehme Erhöhungen darzustellen.

Auch in Afrika und den heißesten Strichen Amerika's gibt es noch einige solche Bölker, die sich dem anschließen; da es aber bei diesen einsach Mode ist, teine Mode zu haben, können wir uns natürlich in einem Artikel über Moden auch gar nicht mit ihnen aufhalten, und sie fangen erst dann an, für uns ein Interesse zu gewinnen, wenn sie sich vervollkommnen, d. h. dem, was wir unter Mode und mit dieser gleichebentend Civilisation verstehen, näher kommen.

Daß übrigens gerade die auftralischen Wilden dieser Cultur fähig sind, davon kenne ich mehrere, wirt= lich auffallende Beispiele. So habe ich in meinem Leben keinen glücklicheren, selbstaefälligeren Menschen auf der weiten Gotteswelt gesehen, als einst einen solchen Wilden in seinem Naturzustande, dem ein neckisches Menschenbild ein Baar papierne Bater= mörder mit einer Cravatte und ein Baar Handman= schetten umgebunden hatte. Gerade folche Stämme wissen sogar die feineren Rüancen unserer Moden zu würdigen, und sehr häufig habe ich die schwarzen, voll= tommen nackten Burschen gesehen, wie sie sich mit einer weißen Erde, die sie bort haben, an ben Seiten der Beine herunter weiße Streifen malten, und fo gut es unter ihren Umständen anging, eine Art Uniform berzustellen — und nur die Alten, t. h. die Bornehmen durften das tragen.

Ebenso erinnere ich mich noch mit Vergnügen ber wahren innigen Freude, die ich zwei Stämmen bersselben, einem am Murrah und einem in der Torressstrait bereitete, als ich ihnen die Nasen mit Zinnober roth malte, und ein Beweis, wie sehr sie solche Ausseichnung zu würdigen wissen, war mir der, daß sie den noch Unmündigen die rothe Farbe auf das Sorgsstlisste mit ihren Ellbogen wieder von den Nasen

entfernten — da könnte jeder kommen und einen Orsben haben wollen.

Was fonftigen Schmuck, Perlen, Glas= oder an= dere Korallen 2c. betrifft, so ist das Tragen derselben über die ganze Welt verbreitet. — Die auftralischen Wilden, in einzelnen Stämmen weniastens, tragen nur etwas durch die Nasen gesteckt - unsere lieben Frauen zu Hause - und Gott segne ihre schönen Augen — tragen es nur in den Ohren — und die californischen Wilden, wie auch die meisten brasilianischen Stämme in Ohren sowohl als Nasen, ja einzelne nordamerikanische Stämme geben fogar so weit, dak sie sich den ganzen Ohrenknorpel bis oben hinauf durchlöchern, um Schmuck über Schmuck hinein zu hängen. Der nächste Sprung, benn ich kann leiber nur flüchtig über das Ganze hingehen, obgleich der Stoff reichhaltig genng wäre, ein Buch barüber zu schreiben, — ist nach den südseeländischen Indianern. Das Klima fordert sie auf, so wenige Umstände als möglich mit sich zu machen, nichtsbestoweniger veranlagt fie ein Gefühl, bag die Kirchenväter dem erften Apfelbiß zuschreiben, ein Stück felbstgefertigtes Zeug um ihre Lenden zu schlagen.

Das Zeng ist die sogenannte Tapa und wird aus der inneren Rinde verschiedener Bäume, besonders

des Brobfruchtbaums und Banians, eine Zeit lang gegohren und dann mit gerieften Klöppeln zu einem förmlichen Stoff aus einander geschlagen.

Diese Stämme sint übrigens der Meinung, daß ihre vom Schöpfer erhaltene Haut ihnen nur als Rohmaterial überliesert und noch einer bedeutenden Berbesserung fähig wäre, sie tättowiren dieselbe deßhalb mit dem Ruß der Tuituinuß und stellen dadurch eine, oft selbst nach unseren Begriffen von Schönheit, wirstich geschmackvolle und sauber ausgeführte Zeichnung auf ihrem Leib in solcher Art her, daß z. B. in Eusropa die Polizei darauf ganz vorzügliche Rücksicht unter der Rubrik "Besondere Kennzeichen" nehmen würde.

Einige dieser Inseln haben diesen Schurz, der bei den californischen Frauen ebenfalls nur in einer einssachen Schürze von Binsen oder gegerbtem Leder besteht, noch in sosern verseinert, daß sie ein künstliches Flechtwerk dazu nehmen. Die Indianer des nördslichen Californiens an der Grenze von Oregon schneisden sogar dieses Leder in dünne seine Streisen, umsslechten dieselben zierlich mit Stroh und schmücken tasselbe noch mit den Schaalen einer langen Haselnußsart. Die nordamerikanischen Stämme, östlich von den Felsengebirgen, gehen noch weiter und stiesen sogar

viese Schürze mit farbigen Perlen, die sie sich von den Beigen zu verschaffen wissen.

Die Civilifation und das Christenthum hängen jetzt diesen Stämmen Kattun um, und wo erst einmal Kattun ist, da rückt die Seide stets leise nach. Wo sie sich selber dabei überlassen bleiben, behalten sie ihre alten Gewohnheiten, trotz dem Kattun, noch so weit bei, daß sie sich ein Stück davon, wie früher ihre Tapa, einfach um die Lenden schlagen, während sie ein anderes lose um die Schultern hängen, und auf der einen Schulter oder vorne auf der Brust in einen Knoten schützen. Sin höherer Grad von Cultur ist dann, statt dem Brusttuch ein langes weißes Gewand, eine Art Morgenrock, der am Hals zugeknöpft wird und die Anöchel herunter fällt.

Aber gerade bei diesem, sonst so einsachen und natürlichen Bolke haben Mode und Christenthum vorsäglich durch das letztere herbeigeführt, einen andern gewaltigen Satz gemacht, der um so auffallender ist, da er gewissermaßen isolirt in der Geschichte dasteht.

Um natürlich zuerst mit dem schönen Geschlechte zu beginnen, so waren den frommen Männern, den Missionären, besonders die heidnischen Blumen in den Haaren ein Gräul, aber sie wußten nicht, wie und auf welche Urt die am besten zu verdrängen wären —

jie beschlossen entlich bas burch eine andere Mobe zu thun, und octropirten ihnen als christliche Vorschrift, als ein sittliches und verständiges Stück menschlicher Betleidung eine Art Strohhut, wie er unsere Vorväter auf den Locken unserer Vormütter entzückte. Das Ding sieht genau so aus, wie eine umgesehrte Kohlenschausel, und es versteht sich von selbst, daß es die armen Kinder einer heißen Zone, denen es nicht allein als etwas Frommes empsohlen wurde, sondern denen es auch noch etwas Neues war, vortrefflich fanden.

Blumen und Federn kamen allerdings nech auf viesen Hut, aber das kennte man nicht mehr für etwas heidnisches halten, denn die frommen Väter waren ja von je gewöhnt gewesen, auch zu Hause auf Uchnliches von den Kanzeln nieder zu bliefen.

Ganz ließ sich aber ber alte Abam (ober ich sollte hier eigentlich sagen, die alte Eva, wenn Damen übershaupt je alt würden) doch nicht ausziehen, und wo die Briester eben nicht hinsahen, da flochten sich die wilden ungeberdigen Menschenkinder doch wieder die frischen duftigen Blumen in das lockige flatternde Haar, und der liebe Gott muß sich das eben mit den anderen Mißbräuchen hier auf unserer verderbten Erde gefallen lassen. — Er hat sie aber doch lieb die

stillen freundlichen Menschen, mit den klaren lachenden Augen, und er schüttet da draußen all seine schönsten und herrlichsten Gaben in reichster und unverkümmerter Fülle über sie auß — auch über die Missionäre.

Das wunderlichste Aunststück haben die letzteren aber mit der nemlichen Bevölkerung vergenommen, soweit dieselbe nemlich in den Bereich des Christensthumes kam, und ich wünsche meinen schönen Leses rinnen wahrlich, ein solches gottgefälliges Menschendind an einem freundlichen Sonntag Morgen unter den wehenden Palmen aus seiner Kirche kommen zu sehen.

Ich will einen Versuch machen, sie zu beschreisben — aber vollständig wird mir das nie gelingen.

Wie bei ben Franen der Hut, wurde von den Männern zuerst der Frack als umunstößlicher Beweis eines christlichen Herzens verlangt — und noch dazu der schwarze Frack, und die Missionäre fingen bei der Ausrüstung des neuen Christen von oben an.

Vor allen Dingen bekam er einen schwarzen Chlinderhut aufgesetzt. — Es versteht sich von selbst daß man seinen Hut abnehmen muß, wenn man in eine christliche Kirche kommt, wenn man aber gar keinen trägt, kann man auch keinen abnehmen, und ein Hut wurde deßhalb zur Nothwendigkeit.

Dann bekamen sie ein Hemt an, und ließen sich bas gern gefallen — es war das ein weites bequemes Gewand, ihren Tapa-Ueberhängen nicht ganz unähnslich — über das Hemt kam aber erst ein Halstuch, und später eine Weste, in der sie sich schon keineswegs so behaglich mehr fühlten, und eine Zeit lang sträubeten sie sich gegen alles Weitere, aber es half ihnen nichts — ihre Teilette als Christen und Staatsbürger mußte beendet werden, und jeht kam der Frack, der ihren oberen Menschen und ihre Unbequemlichseit vollendete. Aber hiermit war ihre Gedusd auch zu Ende — in Hosen ließen sie sich unter keiner Bedingung einzwängen, und viele verweigerten selbst jeht noch hartnäckig den Frack.

Man fonnte an ihnen baher bas Stadium ihres christlichen Glaubens leicht erkennen, je nachdem sie noch im Hemb, oder im Halstuch, oder gar schon in der Weste waren, denn den Frack trugen erst die wenigen Auserwählten. Aber selbst diese hatten sich bis jetzt nicht von ihren Lendentüchern getrennt, oder wären zu bereden gewesen, Hosen und Schuhe und Strümpse zu tragen, und ich habe wirklich noch nie etwas Komischeres in der Welt gesehen, als diese Zwittergeschöpse zwischen Civilisation und Wildnis.

Ihr Kopf war bei den Aelteren nicht selten halb-

geschoren, die Haare wenigstens ganz kurz abgeschnitten, barauf saß der schwarze Hut, bann kam ber schwarze Frack, und unter diesem und der Weste vor hing das gewöhnlich grell rothe und gelbe Lendentuch dis ziemlich an, ost dis über die Knie nieder. Die Füße waren aber von der alten Heidenzeit her noch tättowirt, und die beiden christlichen Frackzipfel, die hinten herunter hingen, schauten mistrauisch und droshend auf die blauen heidnischen Linien der Beine nieder, als ob sie hätten sagen wollen: "Na, wartet nur, ihr sollt mir bald genug in Hosen kommen."

Die Mätchen jener Inseln, die befonders auf Tabiti mit Hilfe der neuen Eroberer, das alte Joch ziembitich abgeschüttelt haben und sich jetzt in einer Art Nebergang vom protestantischen zum katholischen Glauben besinden, tragen oft auch einen ganz eigenthümlichen Schmuck in den Locken, der ihnen zu dem dunklen Haar vortrefslich steht. Es ist das eine Art Geslecht aus der silberweißen Bastsafer der Arrowroot. Sie formen denselben in eine Art von Diadem, an dem kleine Büschel und Troddeln flattern und wehen.

Höchst eigenthümlich ist aber, daß diese Stämme ächtes Gott vom unächten sehr genauzu unterscheiden wissen, und sich aus unächten Sachen wenig oder gar nichts machen. Sie nennen das Geld Perú.

Sin Gleiches findet in Indien ftatt, und auf Java verschmähen selbst die gewöhnlichen Malahen unächte Sachen, selbst unächte Steine zu tragen.

Anf Java ebenfalls hat die Civilifation noch wenig von der Urtracht verdrängt, und die Eingeborenen haben höchstens dann und wann ihre eigens gewebten Stoffe, wenn ihnen diese zu theuer fommen, mit den billiger hergestellten Kattunen vertauscht.

Die Hollander sind auch darin weit vernünftiger als fast alle andere Nationen, und lassen den Stämmen, die sie unterjocht haben, ihren Glauben sowohl, als ihre, ihnen am besten zusagende Tracht, weil sie eben aus dem Klima und den natürlichen Bedürfnissen natürlich hervorgegangen.

Die Tracht der Javanen hat Aehnlichkeit mit der der Südseeländer, nur der Stoff ist verschieden und mehr verseinert, denn was der Südseeländer aus der Rinde seiner Bäume mit einem hölzernen Klöppel herausschlägt, webt der Javane erst aus baumwellenen Fäden, und gibt ihm dann in der nur erdenkbar mühssamsten Art geschmackvolle und oft wirklich fünstliche Muster. Franen allein fertigen fast meist all diese Arbeiten, und es gehört auch wirklich die sorgliche Geduld und Ausdauer einer Fran dazu, das compliseirte Muster dieser Stoffe mit heißem Wachs, Strich

für Strich, erst auf ber einen, bann auf ber andern Seite aufzuzeichnen, und bann zu farben, bei Stücken aber, die mehrere Karben haben sollen, solche ganze Arbeit zwei und dreimal zu wiederholen. - Diese Stoffe nennen fie Sarongs und tragen fie um bie Büften gang in berfelben Art, wie die Gudfeeländer ihre Tapatücher, nur daß die Sarongs bis auf die Knöchel binunter geben. Zu diesem Sarong gebort bann ebenfalls noch eine Cabana, oder ein genähter Ueberwurf mit Uermeln; die Landmädchen aber, die diesen Ueberwurf nicht haben, nehmen nur ben Sarong so hoch unter die Arme hinauf als sie ihn befommen können, und stecken ihn über die Bruft zusammen, während einzelne Stämme ber Berge, be= sonders in den Preanger Regentschaften, mit dem Oberförper ganz nacht geben. Die Männer tragen hier auch, als einen ihrer religiösen Gebräuche, das Ropftuch, das sie turbanartig nicht selten mit den Haaren zusammen winden, und darüber meistens einen breiten, flachen, backschüffelartigen Sut von Bambus geflochten. Die Frauen tragen nichts auf dem Ropfe oder doch nur sehr selten einen dem ähnlichen Sut, wie ich denn auch überhaupt bei allen uncivilisirten Bölfern gefunden babe, daß die Frauen stets im bloken Ropfe geben, und nur einzelne Sachen, Kränze

oder Blumen, immer jedoch nur zur Zierrath, in die Haare flechten.

In den spanischen Ländern jedoch tragen sie meist Strobhüte, wie die Männer, und ich brauche wohl nicht hinzuzusetzen, daß sie sich vortrefflich darunter ausnehmen.

Die Spanische Tracht hat überhaupt in den fremsten Welttheilen sehr wiel Malerisches, besonders für die Männer und ich habe wirklich nie im Leben einen pittoresferen, kleidsameren Anzug gesehen, als den der Südamerikanischen Gauchos, wenn sie zu Pferde sigen, wohin sie auch eigentlich nur gehören.

Die Füße steden bei den Gentlemen Gauchos in seinen Lederstiefeln, bei den gewöhnlichen in der absgezogenen Haut eines jungen Pferdes, die Beine in weißen gestickten Unterhosen und eine Cheripa — ein großes Tuch, das hinten im Gürtel besestigt, zwischen den Knieen durchgezogen und vorn wieder ebenfalls in den Gürtel eingesteckt ist, — fällt an der Seite in offenen Falten nieder. Ein breiter Ledergürtel, reich gestickt, und statt der Knöpfe mit großen spanischen Dollarn, ja bei recht reichen Gauchos sogar mit Unzen besetzt, umschließt seine Taille, und eine kurze tuchene Jacke, mit kleinen silbernen Knöpfen, schließt oben über dem seinen weißen Hend, über das hin noch ein

rothseibenes Tuch lose gebunden, theils den Stand abwendet, theils zur Zierrath dient. Die langen schweren Sporen dabei an den Hacken, am Handgelenk die gewichtige Nevenka und das oft zwei Fuß lange Messer, mit seinem Elsenbein- oder Perlennuttergriff hinten im Gürtel, daß es die herungreisende rechte Hand leicht erreichen kann, das Alles steht den schlanken, schwarzhaarigen, dunkeläugigen Söhnen der Pampas vortressslich — wenn sie sich nur nicht, zu förmlichem Hohn des unteren Menschen, einen schwarzen Chlinderhut oben darauf stülpten, und damit die ganze Poesie zum Fenster hinauswürsen.

Auch die Tracht der Mexikanischen Männer ist in der Art mit den an den Seiten aufgeschlikten und mit silbernen Knöpfen und Haken bedeckten Oberhosen und der buntfarbigen Serape, kleidsam und malerisch und wird durch den breitrandigen Hut auch keineswegs entstellt.

Ueberhaupt haben die Mexikaner die größte Fertigkeit ihre Serapen oder Ponchos zu weben, und die feinsten, denen sie herrliche Farben zu geben wissen, und die nicht selten mit Goldfaden durchwoben sind, kosten oft dis zu drei dis vierhundert Dollar das Stück.

Aber wollte ich nach all den verschiedenen Rich=

tungen abzweigen auf alle die Sinzelheiten eingehen, ich würde nicht fertig — und noch schluß will ich noch ein paar Worte über den Moment in Leben des Wilsden paar Worte über den Moment in Leben des Wilsden sagen, wo ihm die Mode zum ersten Male dämmert, und er sich dem Wahn hinzugeben beginnt, daß die Tracht, in der er dis jetzt — er fürchtet fast zum Standal der Menschheit — umhergegangen, doch einiger Verbesserung fähig sei.

Fast alle Stämme entwickeln davin, wie das ja auch sehr leicht erklärlich ist, die nemlichen Symptome, und ich din sest davon überzeugt, daß sich unsere Borväter, die alten biederen Cheruster und Hetruster, ebenso linkisch benommen haben, als sie ihr Schild und ihre Streitagt an einen Baum lehnten, und in das erste paar Hosen, natürlich verkehrt — hineinfuhren, als es all die anderen Stämme noch heut zu Tage und unter ähnlichen Berhältnissen thun.

Die Wilben sind babei wie die Kinder, und der Beweis schon, daß ihnen all diese fremden Kleidungsstücke nicht nöthig sind, ist der, daß sie all derartige Sachen, vom Ansang an nur als eine Art Schmuck betrachten, den sie dahin binden, wo er ihnen am besten gefällt. So habe ich einst einen calisornischen Wilden gesehen, der vollkommen nacht, sich ein Vor-

hemochen mit Verlemutterknöpschen wie einen Bergmannsschurz umgebunden hatte, und der australische Wilde, der sich aus einer Hose eine Jacke gemacht, indem er ein Loch ins Areuz geschnitten und den Kops da hindurch gesteckt, ging mit seinem neuen Kleid ebenso ernsthaft und gravitätisch umber, als ob er in alle möglichen unsimmigen Kleidungsstücke zum Ersticken eingezwängt, hoffähig angezogen hinter dem Stuhle seines Monarchen gestanden hätte.

Nach und nach erst gewöhnt er sich daran; der kleine Wilde sieht seinen Vater eine Jacke tragen und er denkt sich, gerade wie es bei uns die Kinder machen — wenn du doch auch erst ein Vater wärst und eine Jacke tragen könntest. So pslanzt sich's von Geschlechtern zu Geschlechtern; jede Generation will ein Verdicht haben und ein Stück dazu thun, dis nachher zuletzt ein Menschenkind daraus wird, das mehr versschieden Kleidungsstücke und Stückhen an sich trägt, als Deutschland Staaten hat.

Wir und die Wilben tragen denn auch unseren Staat und unsere Staaten mit Würde, nur daß bei den Wilden noch der natürliche Sinn zu leicht die Oberhand gewinnt, und ein paar Südseeländer, die sich unverhofft im Frack begegnen, fast stets einander anseixen, während ein paar Hosseute in Gala, wenn

fie einander begegnen, in ihren seitenen Strümpfen und gestickten Röcken ganz ernsthaft und ehrbar an einander verüber gehen, ohne auch selbst nur eine Miene zu verziehen.

Das Alles thut die Mode, die uns ebenso zum Bedürfniß geworden, daß wir sie zuletzt vom eigentslichen Bedürfniß gar nicht mehr unterscheiden können, aber sie siet bei uns im Kopf, nicht etwa im Herzen, und Gewohnheit und Sitte, Religion, Kunst, Phantasie, Politif und Bissenschaft — es sind alles ihre Dienerinnen; ja selbst im Tode noch läßt sie nicht von uns, denn sogar der Sterbende verlangt: "anstänstig begraben zu werden."

## Bedürfniß und Lurus.

"Unser tägliches Brod gieb uns heute!"

Wie einfach und bescheiden ist doch Christi Gebet, und umfaßt es trotzem nicht Alles was der Mensch zum Leben braucht? Was aber braucht der Mensch nicht Alles zum Leben?

Unser tägliches Brot gieb uns heute. — Wir beten das auch noch heute gerade so wie ver 1800 Jahren — aber was verstand der Heiland damals, was verstehen wir heute darunter? Wie elastisch ist seitdem der Begriff geworden, und was für ein Gesicht würde ein, gar nicht etwa so sehr verwöhnter Mensch machen, wenn er, in wörtlicher Erfüllung, einmal wirklich weiter nichts besäme, als das wosür er eben gebeten — sein tägliches Brod. — Er würde sich jedensalls höchst ungerecht behandelt glauben.

Greifen wir uns deshalb einmal den ersten besten

aus unserer Bekanntschaft herans (wir branchen es uns ja gar nicht selber einzugestehen, daß wir uns eben selbst beim Anopf nehmen und auf's Gewissen fragen könnten), was braucht und verlangt der, was versteht er unter seinem täglichen Brod? Womit beginnt sein Tag, womit endet er? müssen nicht alle Welttheile dazu beitragen, ihm die Bedürfnisse zu verschaffen — Genüsse kann man sie gar nicht mehr nennen — die ihm zum täglichen Leben unumsgänglich nöthig geworden und die er schmerzlich versmissen würde, wenn sie ihm, oder nur eines daraus sehlten? —

Nahrungsmittel, Geräth und Aleiber, aus allen Zonen sind sie zusammen geholt, und was die heiße Sonne der Tropen reiste, muß das Eis des Nordens tühlen. Fast alle Welttheile haben zu unseren einssachsten Mahlzeiten beigestenert; wir sinden die Geswürze aus dem ostindischen Archipel, Sago aus Indien, Zucker aus Brasilien, Kaffee aus Java, Reis aus Süd-Karolina. Unser Tischgeräth selber besteht aus Porzellan, Silber, Kristall, Stahl und Elsenbein, auf die raffinirteste Weise zusammengestellt, und das Alles gehört zum "täglichen Brot" — ja noch viel, viel mehr. Genuß solgt auf Genuß den ganzen Tag, wir verlangen nicht allein so fort zu leben wie wir's

einmal treiben, nein, wir wollen uns auch noch ver bessern. Unsere Kleidung, unsere Nahrung, unsere Schlafstätte entspricht nicht mehr den einsachsten Bestürfnissen, nein, wir haben den Lugus selbst dazu gesmacht, und wie man vom Rand eines Abgrundes in schwindelnde Tiese hinabschaut, erfaßt es mich segar bei dem Gedanken mit Grauen, daß selbst das Alles noch dem "täglichen Brode" nicht genügt, und lebensstängliche Anstellungen, Titel, Orden, Pension en, als schweres Geschütz noch in der Ferne lanern, im "täglichen Brod" aber selbstwerständlich mit begriffen sind.

Mit solch en Ansprüchen betet dann das wunderliche Menschenvolf zu Gott dem Herrn da droben, und es ist ein Glück für uns, daß der allwissende Vater die Ungenügsamkeit seiner Kinder schon kennt, und sie nicht allzu scharf beim Worte nimmt.

Und wie wenig doch braucht der Mensch zum Leben.

Es ist mir immer ein wunderliches Gefühl wenn ich der alten Zeiten gedenke, in denen ich im amerikanischen Wald zwischen den anderen Jägern hauste. Dort reduzirten sich unsere Bedürfnisse, wenn auch nicht gerade auf das tägliche Brod, doch sicherlich auf das tägliche Fleisch, und was brauch ich jetzt

zum Leben, was brauchen meine Nebenmenschen um mich her?

Ulen ist ein gleiches Maß von Glück, von Zufriedenheit geworden, und doch wie ungleich sind dabei die Gaben zwischen sie vertheilt. Wie viel hat das Eine, wie entsetzlich wenig das Andere bekommen, und doch neidet keines den Nachbar, ja Jedes glaubt, daß ihm das beste Loos beschieden worden.

Von Anfang an sind nun auch allerdings die verschiedenen Nationen ziemlich gleichmäßig ausgestattet gewesen. Abam, von allem Beginn an, hatte nichts als Kost ohne Logis im Walte, und seine erste Kleibung war eine Ersindung von ihm selber. Der Ausstralier lebt bis auf den heutigen Tag noch in einem ganz ähnlichen Naturzustand, und sühlt nicht einmal das Bedürsniß, sich auch nur im geringsten zu versbessern.

Auch unsere Vorväter erfreuten sich eben solcher Einfachheit. Das Fleisch der Thiere, die sie erlegten, war ihre Speise, Wasser ihr Trank, ein Thiersell ihre Kleidung, eine Hütte aus Ninde oder Erde aufgebaut ihr Haus — und wie haben wir uns verändert!

Wenn solch ein alter Teutone — auständig gekleidet natürlich — jetzt einmal in eine unserer Städte täme, bort die verschiedenen Läden durchginge und num sähe, was er eigentlich damals schon "nothwendig gebraucht", aber leider gar nicht gekannt hatte, wie würde er staunen!

Die Zeit und die geistigen Fähigkeiten der Völker mit anderen örtlichen, besonders klimatischen Ursachen, sind indeß der Grund gewesen, daß sich ein Theil der Völker aus seiner alten Einfachheit heraus, und in eine Masse von Vedürsnissen hineinarbeitete, während der Andere gar nicht an etwas derartiges dachte. Das Resultat blieb aber dis jetzt immer das nemliche, als da ist: geboren werden, sich glücklich oder unglücklich fühlen, und wieder sterben. Nur die Hast zu leben wuchs mit den neuen Bedürsnissen.

Wie rasend schnell übrigens diese anwachsen, dazu brauchen wir, um einen Beweis zu sinden, nicht etwa zu den alten Teutonen zurückzugehen, die neueste Zeit bietet da schlagende Beispiele genug. In welcher Art wurde z. B. noch vor kaum dreißig Jahren die Berstehrsverbindung in Deutschland gehalten? — Durch Landtutschen, in denen man langsam und mühselig über die entsetzlichsten Straßen rollte, vor jedem Wirthshaus anhielt und Abends, nach sechssoder achtstündiger Martersahrt, mit der man ein Paar Meilen zurückzelegt, in aller Gemüthsruhe zu Bette

ging. Und jett? — sind die Leute nicht wirklich in Berzweiflung, wenn sie mit dem Bahnzug, der sie in Sturmeseile durch die Länder führte, nur fünf Misnuten zu spät auf der Station anlangen? — Ja, lieber Gott, sie haben jetzt das Bedürsniß zum Fliesgen erworben!

Auch die Nachrichten aus den verschiedenen Länsdern brachten sonst nur diese Schneckenkutschen, oder alte würdige Botenfrauen, die mit dem Korb auf dem Rücken die einzelnen Briese experirten. Jest dagegen brummen wir und zeigen uns ungebärdig, wenn eine Kunde, Hunderte von Meilen entsernt, nicht am nächsten Morgen spätestens in unsern Händen ist, und ein rastloses Drängen und Treiben und Hetzen und Jagen quält uns, und läßt uns nicht Ruh — doch immer nur dem Sinen Ziel, dem Grabe zu.

So geht es in allen Dingen. Eine fleine Verbeiserung macht den Anfang, dehnt und vervollsommnet sich, und — geht auch ihrerseits wieder unter, anderen Nenerungen Raum zu geben. Wie einfach 3. B. unsere Boreltern gekleidet gingen, habe ich schon früher erwähnt, und wenn Mutter Eva jetzt noch einmal auferstehen und das Toilettenzimmer einer Dame von Stande sehen könnte, wie würde sie standen! Das sint jetzt aber alles Bedürfnisse geworden, und das

Wort Luxus ist in der deutschen Sprache nur noch bei den Leuten geduldet und anwendbar, die ihre Bestürfnisse nicht bezahlen können, wonach sie chen Luxus werden.

Fortschritt ift ebenfalls ein sehr besiebter Aushilfsname für Luxus geworden, und beschönigt viel; denn unter seinem Schutz arbeitet sich das Bedürsniß atlmälig, aber sest und unaufhaltbar in den Luxus hinein, bis wir zuletzt nicht einmal mehr im Stande sind, die Grenze zwischen beiden zu ziehen.

Das wäre nun Alles recht schön und gut, und warum sollen wir uns nicht im Leben verbessern, wenn wir es können? Der Luxus wird dann das Mittel, unsere Existenz angenehmer und behagticher zu machen — aber zum Fluch, wenn jene sich ihm hingeben, deren Sinnahmen auf einen gewissen beschränkten Stat gestellt sind, und die sich auf der Stufe, die sie thösrichterweise erklimmen wollen, nicht halten können. Ueberschreiten sie die ihnen gesteckte Grenze, so sind sie auf die Hilben, und Schulden sind jedensalts der schlimmste und gesährlichste Luxus, den der Mensch unr übershaupt treiben kann — Sparen ist der beste. Die einzige Möglichkeit für uns, eine Grenze zwischen Luxus und Bedürsniß zu sinden, bleibt mur die, daß

wir unter uns, nicht über uns sehen. Das müssen wir im Ange behalten, womit der Mensch auskommen, nicht was er branch en kann, und sind wir darüber mit uns einig, sinden wir auch wohl den Weg, den wir selbst zu gehen haben.

Gin trener Helfershelfer bes Luxus ist ber Ehrsgeiz, und ein ähnliches Element etwa für den Mensschen, wie das Kener. Wohlthätig bis zum änkersten, so lange er in gewissen Schranken, oder überhaupt gebändigt gehalten wird. Er dient dann dazu unsere innere Lebensmaschine zu treiben, unserem irdischen, oft sehr nüchternen Leben die nöthige Wärme zu geben; wird aber gefährlich und vernichtend, sobald er diese Schranke durchbricht, und unendlich schwer, ja fast unmöglich ist es eft, ihn wieder zurückzudämmen in sein altes ruhiges Bett.

Shrgeiz und Bedürfniß find die Eltern des Lugus, aber nur der Bater hält mit ihm Schritt, und ift stolz auf das Kind.

Bir leben übrigens gerade jetzt, was die Abscheistung der Luxusgrenzen betrifft, in einer höchst gefährslichen Zeit. Die menschliche Intelligenz hat nemlich manche Kluft ausgefüllt, die in früheren Tagen schon allein für sich eine ganz natürliche Scheidelinie zwisschen den verschiedenen Schichten der Gesellschaft zog.

Bebem war barin beutlich ver Weg vorgezeichnet, wie er sich zu verhalten, wie zu erhalten habe. Jest aber hat sich darin leider viel geändert, und mit der Titels und Rangsucht, die über und gekommen, ist ein ganz anderer, verzweiselter Geist in die Menschen gesfahren.

Besonders der Mittelstand ist es jetzt, der seine Stellung vergist, und in höhere Schichten der Gesellsschaft hineinzuragen stredt. Thäte er das nur so weit, als es ihm seine Intelligenz erlaubt, so wäre es nicht mehr wie schön und gut, und dürste gelten. Über er will es auch mit seinen, dem nun einmal nicht gewachsenen Mitteln erzwingen, und dadurch richtet er sich zu Grunde. Mit einem Stück fängt dann jenes neue Leben an, und wächst und breitet sich aus, bis er das ganze Haus erfast und sortreißt.

Der Mann rückt vielleicht einen höheren Grad hinauf, bekommt einen etwas höheren Titel, vielleicht gar einen Orden, und 75 oder 100 Athle. Zulage, und die ganze Wirthschaft wird auf den Kopf gestellt. Sichen und Tannenmöbel genügen dann nicht mehr, denn sein Kollege — der freilich ein bedeutendes Privatvermögen besitzt — hat derzleichen sämmtlich von Mahagoni. Auch der Ueberzug muß damit Schritt halten. Nun passen aber die alten einfachen

Garbinen nicht mehr bazu und geben bald gestickten Raum. Auch die kleine freundliche Wohnung, in der man sonst vollkommen Platz hatte, wird zu eng; man kann sich nicht länger so behelsen. Sine bessere und größere ersordert aber auch wieder mehr und neue Mobilien, und "wenn man sich doch einmal etwas ansichafft, soll man auch gleich nur Gutes nehmen", sagt die Frau. — Sie hat in einer Art recht, und doch auch wieder, wie gefährlich ist der Grundsatz!

Die Kleider halten natürlich mit dem Uebrigen Schritt, denn wieder heißt es: "man muß doch ansständig erscheinen", und trotz den vielen guten und tragbaren Sachen, die vielleicht der Schrank noch birgt, werden neue, bessere, wenigstens besser ausssehende angeschafft.

"Ich brauche es nothwendig", lügen sich die Leute vor, und treiben größeren Luxus mit dem einfachen, aber feinen Tuchrock, den sie nicht bezahlen können, als ihr reicher Nachbar, der in die kostbarsten Pelze und Sammt und Seide gekleidet geht.

So mehren sich die Bedürsnisse, und mit ihnen die Ausgaben von Tag zu Tag; theure Zeiten kommen dazu, und dennoch bleibt der Gehalt klein und dürstig, wie immer, wenigstens keineswegs den Ausgaben entsprechend. Wie soll das enden? — Die

Frage ist leicht zu beantworten, erst mit Versetzen im Leihhaus, augenblickliche Noth abzuwenden, und zuletzt, wenn niemand mehr borgen will, mit völligem Ruin.

Irgentwo nuß aber tabei gespart werden, die Katastrose wenigstens so lange hinauszuschieben, wie möglich — die nöthigsten Ausgaben sind schon nicht nicht zu erschwingen, und das Sparen beginnt jest bei den Sachen, die eine Einschränkung am allerwenigsten vertragen können, beim Essen und der Wäsche; — freilich bemerken das die Nachbarn am allerwenigsten.

Anstatt wie sonst die tägliche Nahrung einsach am fräftig zu tochen, wird sie jetzt dünn und lang gesogen, etwas weiter zu reichen, und man sucht hauptssächtich solche Speisen vor, die nur rasch sättigen, wenn sie auch weit weniger nahrhaft sind. Auch mit der Reinlichkeit der eigenen Person wie der Kinder wird Haus gehalten. Wäsche ist so entsetlich theuer, und man sieht es ja nicht. Das und das Stück läßt sich schon noch eine Weile tragen.

Das ist dann das vergoldete Elend, das eine Zeitlangwährt und endlich in sich selbstzusammenbricht.

Es fällt mir gar nicht ein, den Lugus selber als etwas Unrechtes hinzustellen. Tausende von armen Menschen existiren davon, ihn für die Reichen zu be-

schaffen, und was sollte aus unseren armen Spigenflöpplern, aus den Stickern und Posamentirern im Gebirge werden, wenn diesen Luxusartikeln plötzlich entsagt würde? Nein, wer die Mittel bazu hat, würde Sünde thun das Geld zurück, und in seinem Kasten zu haten, unr wissen muß er, ob er Luxus treiben kann oder nicht.

Was "die Leute" über uns reben, darf uns nicht fümmern, viel herzloser urtheilen sie ja auch außerdem über uns, wenn wir die Bahn, in die wir nun einmal gehören, verlassen haben, und nicht hinein zurücksehren können. Oben müssen wir uns, und die Zügel in der Hand halten, daß wir unseren Lauf übersehen und selber leusen und dirigiren können. Die Pferde dürsen nicht mit uns durchgehen.

Ein guter Hausvater, eine tüchtige Hausfran müssen babei im Stante sein, die Grenze zwischen Luxus und Bedürfniß selbst zu ziehen, den ersteren so viel als möglich zu meiden, dem letzteren seine richtige Schranke anzuweisen — sie werden tretzem noch immer vieles Ueberslüssige beibehalten. Be einfacher der Mensch in seinen Bedürfnissen ist, desto unabhänsiger kann er sich von Anderen halten, desto selbständiger steht er da, und das ist immer achtungswerth, und trägt den eigenen Lohn sehon in sich selbst.

Die Welt freilich rollt unaufhaltsam verwärts, und je mehr wir sämmtliche Elemente und Naturserzeugnisse uns diensts und nuthar zu machen wissen, besto mehr wachsen mit diesen auch unsere Bedürsnisse. Wie das nun freilich einmal in späteren Zeiten wersen soll, wenn wir in unseren Bedürsnissen, so sonseren Borfahren, und Alles in diese hineinziehen, was unseren Borfahren, ja unseren Eltern noch als Luxus erschien, ist freilich eine andere Sache. Damit mögen aber unsere Kinder und Entel sehen, wie sie fertig werden — wir haben mehr zu thun, als uns auch noch um deren Zustände den Kopf zu zerbrechen.

Da nun bei uns Sines aus dem Andern folgt, so haben wir, sehr vernünftigerweise, unser en Zustänsten auch schon theilweise unsere Sprache angepaßt. Das also, was früher nur einen einzelnen Begriff hatte, wird in neuerer Zeit, eben nur unseren Bedürfsnissen entsprechend, zum Sammelwort gemacht. Wenn wir deshalb sagen, "der Mann hat sein Brod", so verstehen wir eben Alles darunter, was zum Leben gehört: Frühstück, Mittag und Abendbrod, womögslich freie Wohnung mit Holz und Anstellung mit Bension. Deshalb dürfen wir denn auch jetzt, ohne gerade fürchten zu müssen zu bescheiden zu sein, mit recht gutem Gewissen beten:

"Unfer tägliches Brob gib uns beute."

## Reisende.

Es gibt auf der Welt zwei Menschenklassen, Die sich wesentlich von einander unterscheiden. Die Ginen, besonders reich mit Sitssleisch begabt, kleben an der Scholle, werden groß und alt dabei und sterben end= lich, ohne von Gottes Erdboden mehr gesehen zu haben, als was sie eben nicht aut vermeiden konnten -: ihre unmittelbare Umgebung. Wie es braußen aus= fieht, glauben sie Anderen auf's Wort; daß der Sim= mel sich auch noch über andere Länder als die spannt. die ihren festen Horizont bilden, haben sie aus Büchern gelernt und sind mit diesem Bewußtsein zu= frieden. In dem gewöhnlichen Kreislauf des Lebens arbeiten sie ihren steten Bang, und wenn man sie ein= mal in ihr lettes ruhiges Kämmerchen legt, können sie von den gehabten Strapaten ordentlich aus= ruhen.

Und sind sie glücklich babei? — warum nicht? Sie bitden sich um sich selbst ihre kleine, abgeschlossene Welt, mit Sorgen und Mühen genug für einen gans zen Erdtheil, wie mit Freuden hinlänglich für ihre Bedürfnisse, und begnügen sich damit ein Halm in dem großen Achrenselbe zu sein, das unser Schöpfer auf die Erde gesäch hat. Mit den Nachbar-Achren können sie sich ja immer unterhalten, und am letzten Tage werden wir doch alle mitsammen ausgedroschen.

Die andere Gattung hat, mehr oder weniger, kein Sitzleisch. Wie der Wandervogel durchstreift sie Welt, bald in größeren, bald in kleineren Züsgen, nach allen Nichtungen; sie erkennt keine Grenzen an, hat deshald aber auch großentheils keine ordentsliche Heimath: sie ist nirgends Stammgast, und fliegt (an einen dünnen Faden gebunden, den die Polizei in Händen hält und Paß nennt) nach allen Seiten hin gar fröhlich aus.

Und ist die glücklich? — warum nicht? Febenfalls wollen wir uns dieselbe einmal näher betrachten.

Diese letzte Gattung wird gewöhnlich — um sie von der anderen, die gar keinen Namen hat, zu unterscheiden — unter die etwas allgemeine Andrik: Reisende gebracht. Das Wort "Reisende" faßt aber viel zu verschiedene Begriffe in sich, um so ohne Weiteres verstanden zu werden. Es möchte beshalb nöthig sein, diese diversen Reisenden schärfer zu zers gliedern.

Eigentlich versteht man unter dem Wort: Ein Reisender, wenn nicht das ganz bestimmte Abjectiv "armer" dazu gesetzt wird, nur Känders und Waarens Reisende. Die Uebrigen sind, solange sie sich unterwegs besinden, Passagiere, sobald sie in einem Gasthaus einsehren, Fremde. Nur Känders und Waarens Reisende behalten ihr Prädicat unter allen Umständen und Verhältnissen bei, und man versteht hier unter den Ersteren nur solche, die in einem wissenschaftlichen Interesse oder aus reiner Reugierde die Welt durchstreisen, während der "Waarens Reissende" in einem weit beschränkteren Kreis den Gegensstand oder die Waaren an den Mann zu bringen sucht, "in benen er macht."

Um mit den Ersteren, als den unabhängigsten, zu beginnen, so haben Reisende, die in einem etwas großartigen Maßstab die Welt durchziehen — gleiche gültig welchen Zweck sie dabei verfolgen — also solche, die sich an keine Grenzen kehren und, wie der Deutsiche sagt, "immer sortgehen und nie wiederkemmen", das Vorurtheil der Menge vollständig zu ihren Gunsten.

Wer einen einzelnen Menschen oder eine Familie todtschlägt, heißt ein Mörder, und wird entweder geshenkt oder zu Zuchthaus begnadigt — wer sie dagegen in Masse und zu Tausenden schlachtet, ist ein Held und wird erst nach seinem Tode (in Marmor) außgehauen. Uchnlich so ist es mit den Reisenden.

Wer sich auf der Landstraße, in einem kleinen District ohne bestimmte Beschäftigung und Arbeit herumtreibt, heißt ein Landstreicher und gelangt in irgend eine Besserungsanstalt, oder wird auch, zum Besten des Nachbarstaates, einsach und in passender Begleitung über die Grenze geschafft. — Wer sich dagegen auf einem recht großen District, wosmöglich über die ganze Welt, ohne bestimmte Beschäftigung und Arbeit herumtreibt, heißt ein Reisender, und sogar die Polizei ist freundlich gegen ihn.

Aber auch solcher Reisenden gibt es wieder versschiedene Arten und Classen. Einige ziehen über den ganzen Erdball, um jeden einzelnen Berg so genau auszumessen, als ob sie einen passenden Rock für ihn zuschneiden wollten; Andere sammeln Steine und Pflanzen, wieder Andere balgen Bögel ab, stopfen größere Thiere aus, blasen Fische und Spinnen auf und spießen Schmetterlinge und Käfer, um sie später in besonders dazu bestimmten Kasten durch einheimis

sche Insecten getrocknet fressen zu tassen. Wieder Ansere thun von allem ein Wenig, over auch gar nichts; diese wollen nur sehen und genießen, und dabei die Welt "kennen lernen;" alle aber schreiben mehr over minder diche Bücher mit passenden over unpassenden Illustrationen dazu, und ärgern sich nachher über Nachdrucker und literarische Diebe, die von ihnen doch nun einmal leben müssen.

Diese Art von Reisenden ist meist harmlos und wird nur in einzelnen seltenen Fällen durch eine frank-hafte Wuth, irgend etwas vorzulesen, gefährlich. Selbst dann ist ihnen aber immer ziemlich leicht auszuweichen, während die zweite Art von Reisenden, die sogenannte Gattung der "commis voyageurs" vollsfommen unausweichlich ist.

Diese durchziehen besonders Europa nach allen Richtungen hin, brandschatzen dasselbe zum Besten der Hauptbücher ihrer Principale, wie ihrer eigenen Portesmonnaies, und gehören dabei zu den unwiderstehlichsten und unausstehlichsten Exemplaren ihres Geschlechts.

Kenntlich find sie sehr leicht an ihrem auf der Mitte des Kopfes gescheitelten Haar, an einem kleisnen, elegant gearbeiteten und eigenthümlich geformten Lederkoffer, den ein Lohnlakai hinter ihnen her durch die Stadt trägt, wie überhaupt an ihrem ganzen faden

Wesen. In Gesellschaft von Damen spielen sie rabei stets die Liebenswürdigen, in Gesellschaft von Herren erzählen sie nur unanständige Anesden, und unter einander prahlen sie mit dem Nuten, den sie ihren Principalen bringen, die sonderbarer Weise alle zu den geizigsten, surzsichtigsten und ungerechtesten Exemplaren des genus homo gehören.

Der commis voyageur fuhr früher nur in Einspännern, fannte alle Wirthsbänfer an ber ganzen Straße und war eigentlich ber alleinige und unumschränkte Colporteur von Nenigkeiten und Anekoten für sämmtliche fleine Städte und einzeln gelegene Wirthshäuser. Durch die Eisenbahnen hat sich bas freilich bedeutend verändert. Der vermehrte Berkehr sendet jetzt seine Boten und Zeitungen nach allen Winteln aus, und bem commis voyageur widerfährt es zuweilen, daß er nach Vortrag einer, wie er glaubt, nagelneuen Anekdote ein altes Heft der Fliegenden Blätter vorgezeigt bekommt, in dem er auch eine 3llu= stration bazu findet. So fährt er jett meist mürrisch über die unpassente Gesellschaft, aber toch aus Sparsamkeiterücksichten britter Classe von einer Stadt zur anderen. Es versteht sich indeg von selber, daß dem Brincipal zweite Classe dafür verrechnet wird.

Die commis voyageurs machen in verschie=

benen Artifeln, als ba find: in furzen und langen Waaren, in Knöpfen, Wein, Kattunen, Schwertern, Leberwaaren, Glas, Scheeren, Stechnabeln und tausend anderen Gegenständen. So verschieden aber auch das Product, mit dem sie umgeben, so gleich und ähnlich sint sie sich im Ganzen unter einander, und wenn es einen Superlativ unter ihnen gibt, jo bilden tiesen nur tie in Wein machenden, also tie foge= nannten und überall befannten Weinreisenten. Es fint tieses tie lieberlichsten und unvermeidlichsten von Allen, und so bartnäckig sie Nachts in ihrem Hotel hinter Flaschen und Gläsern sitzen und feine frühere Polizeistunde als zwei oder drei Ubr Morgens anerkennen, so unabweislich sint sie, wo sie einem alten ober nen zu gewinnenten Kunden ihrer "welt= berühmten Firma" ein Taf saueren Beines aufhangen wollen — und auch wirflich aufhängen, benn sie geben einmal nicht eher wieder fort. Doch ihr Charafter ist geschichtlich geworden und deshalb eine weitere Beschreibung berselben völlig unnöthig.

Ein so zahlreiches Corps nun tiese commis voyageurs bilden, so haben sie toch noch, und zwar seit Errichtung ber Eisenbahnen, eine neue Gattung beigefügt bekommen, und zwar: die Diplomaten, die wir jest nothwendig dieser Classe einreihen müssen. Die Dipsomaten machen eben "in Politif", wie Andere in Kattun, Band, Stecknadeln oder Wein, nur mit dem Unterschied, daß sie zweite Classe sahren und erste berechnen, nie auf ihre Principale schimpfen, überhaupt außerordentlich vorsichtig in ihren Ausdrücken sind, Alles "gewußt haben" (wie sich erst später herausstellt), nie etwas verrathen und Adressen statt Preiscourante bei sich führen. Uebrigens stiften sie im Ganzen, bei einem vortrefslichen Gehalt und noch besseren Diäten, mehr Unheil als alle übrigen commis voyageurs (selbst inclusive Weinreisende) zusammen.

Gleich nach den Diplomaten, von diesen aber sehr verschieden, kommen wir zu den sogenannten "armen Reisenden", eine sehr wunderliche und gemischte Menschenklasse, deren Existenz aber, im Gegensatz zu den vorigen, durch die Eisenbahn einen sehr bedeutens den Stoß erhalten hat. Ihre Wirksamkeit konnte sie freilich nur erschweren, nicht vernichten.

Die "armen Reisenden" gehören meist Alle dem Handwerkerstande an, denn liederliches Gesindel, das sich mit hengestopstem Tornister bettelnd an Areuz-wegen heruntreibt und sich fälschlicher Weise für einen "armen Reisenden" ausgibt, kann nur als ein Auswuchs des sonst gesunden, fräftigen Stammes

betrachtet werden. Der wirkliche "arme Reisenbe" hat in den letzten Tagen nie etwas Warmes gegessen, trägt seine Stieseln statt an den Küßen oben auf dem Tornister, wodurch er stets auf dem einen Beine etwas hinkt, und nennt betteln in seiner Kunstsprache sechten — symbolisch dadurch vielleicht seinen ewigen und hartnäckigen Kampf mit dem Leben anzudeuten. Sine andere auffallende Sigenschaft an ihm ist, daß er in Gegenwart von anständig gekleideten Fremden steht, während er unter seines Gleichen und in der nächst zu erreichenden Schenke heiter und glücklich scheint.

Das Zeitalter vor der Erfindung der Eisenbahnen war indeß sein goldenes, als noch Lohnkutscher und Extraposten die Landstraßen belebten, Frachtwagen seinen Tornister oft meilenweit trugen und er selber, aus einer Arbeit entlassen, wochenlang dazu gebrauchte, ehe er einen anderen Arbeitsort erreichen konnte.

Damals hatte er feine Feinde auf der Welt, Postillone und Gensd'armen vielleicht ausgenommen. Bequem hinten auf dem Bedientenbock einer Extrapost stationirt, den Tornister neben sich, ein Anie über das andere geschlagen, die furze, qualmende Pfeise im

Munde, war die Chanssec seine eigentliche Heimath, und an seinem Lebenspfad standen zwei Reihen hoch-wüchsiger Pappeln — wie traurig hat sich das aber jest verändert!

Welcher Handwerksbursche kann jett nech bei einem Bahnzug hinten aufsitzen? und fahren sie selbst in einem Coupé, wofür sie — etwas Unerhörtes im früheren Handwerksburschenteben — sogar bezahsten müssen, wo bleibt ihnen dann noch Zeit, das unterwegs so nöthige und unentbehrliche "Fechten" zu besorgen? She sie nur an irgend einer Station — auf denen überhaupt nie etwas gegeben wird — den Hut abgezogen und ein klägliches Gesicht geschnitten haben, pfeist die verwünschte Locomotive schon wieder, und jede weitere Hoffnung auf Erfolg ist erbarmungslos abgeschnitten.

Außerdem existirt durch die Sisenbahnen gar keine Entsernung mehr zwischen Hauptstädten. Die Pappelsalleen, neben denen sie hinlausen, sliegen wie Gespenster einer früheren, glücklicheren Zeit an ihnen vorüber, und der am Morgen kaum gepackte Tornister muß an dem nemlichen Abend schon wieder entlastet werden, die Beine unter einen neuen Arbeitstisch zu strecken, den Kamps mit einer frischen Meisterin aufsamehmen.

"Es wird nichts besser auf der Welt", ist ein altes gutes deutsches Sprüchwort, und die "armen reisenden Handwerksburschen" vor allen Anderen, has ben diesen traurigen Wahlspruch, unter der Fülle der Ereignisse, zu ihrem Motto genommen.

Alle biese vorgenannten Classen nun könnten wir auch noch unter den Sammeltitel "Zweck-Reisende" bringen, von denen wir zu den Bergnügungs-Reisenden übergehen würden, blieben nicht noch zwei Gatstungen, die keinen eigentlichen, wenigstens keinen freiswilligen Zweck haben, und nie im Leben zum Bersynüg en reisen würden.

Die Ersten sind die Postissone und Frachtschurkeute und in neuerer Zeit die Sonducteure, die Alle nur ein bestimmtes kurzes Ziel haben und dann umkehren, ihre Bahn von vorne zu beginnen. Früher machten die Frachtschurkeute davon eine Ausnahme, indem sie, fast wie die Schiffscapitäne, eine gewisse Fracht für irgend einen entsernten Theil Deutschlands übersnahmen und denselben auch, ob die Reise Wochen oder Monate dauerte, getreulich ablieferten. Fetzt erstreckt sich ihre Wirksamkeit höchstens von einer Sisendahnslinie dis zur anderen, und wie dei Postissonen und Conducteuren siegt ihr Reiseziel innerhalb zweier Stationen — ein ewiges Kommen und Gehen, Abs

schiednehmen und Wiederschen, wenn man in neuerer Zeit überhaupt noch von dem sentimentalen Abschiedenehmen etwas Anderes beibehalten hätte, als vielleicht den Abschiedstrunk.

Derartige Angestellte könnte man auch füglich Zwangs-Reisende nennen; denn was einem Theile des Menschengeschlechts Erholung und Vergnügen gewährt, wird bei ihnen zur oft unangenehmen Pflicht, mit der sie Jahr aus Jahr ein dieselbe Strecke durchfliegen. Reisende kann man sie eigentlich gar nicht nennen, und doch sind sie stets auf Reisen, sind uns unterbrochen unterwegs. Ja, sie sernen die Strecke, die sie hin und her sahren, so genau kennen, daß sie jeden Steinhausen, jeden Baum und Stranch auswendig wissen, und vollständig competente Richter über das beste Vier in allen Gasthäusern oder Stationen auf eine Entsernung hin werden, über die man sonst nur brieflich Nachricht erhalten konnte.

Aber sie führen kein gemüthliches Leben, benn nicht umsenst hat die deutsche Sprache für das Wort Heim ath gar keinen Plural. Es gibt eben für den Menschen nur eine Heimath, und wer, wie ein solscher Conducteur oder Postillon, sich zwei, drei oder noch mehr derselben gründen nur, um an den versichiedenen Orten, wo er gezwungen ist seinen Rasttag

zu halten, nothbürftig zu Hause zu sein, ber entbehrt vor allen Dingen bas größte und höchste Glück bas ber Mensch kennen sollte, bas Glück bes eigenen Heerbes. Wollten wir es recht genau nehmen, so wären bas eigentlich bie richtigen und einzigen, armen Reisenben."

Roch gibt es eine Urt von Zwangspaffagieren, die eben wie die vorigen ein gegebenes Ziel haben: fie gehören aber einer unbeimlichen Gattung bes Menschengeschlechts an, und man trifft sie auch nie einzeln, sondern immer nur paarweis: den "Zwangs= paffagier" mit zusammengebundenen Sänden, seinen Gefährten mit Czackow oder Helm, Flinte und Seiten= gewehr. So siten sie in ben Wartefälen britter Classe, bis der nächste Zug kommt, mit Niemandem verkehrent, von Allen gemieten, unt wenn tie keudende Locomotive balt, nimmt ein besonderes Coupé bie Beiden auf, bis fie an irgend einer anderen Station plötlich wieder verschwunden sind — still und unheimlich, wie fie gekommen. Reisende sint es frei= lich, wenn sie auch Beite gerare nicht zu "ihrem Beranügen" reisen.

She wir aber zu ben wirklichen Vergnügungsreisenden übergehen, gerathen wir auf ein Mittelding zwischen Vergnügen und Zweck, das gewissermaßen ben Uebergang von einer Classe zur anderen bilvet. Es sind dies die Badereisen den, insosern der angebeliche Zweck ihrer Reise oft weiter nichts als nur ein Borwand ist — eine Thatsache, die sich besonders bei der sich in en Hälfte dieser Art von Reisenden nur zu häusig ergeben soll.

Der Ursprung wirklicher Babereisenben, d. h. solocher, die in der That genöthigt sind zum Besten ihres maltraitirten Körpers eine Heilquelle aufzusuchen, verliert sich in das grane Alterthum, und die Meisten von ihnen verlangen, daß ein paar Gläser Basser mit einem Dutzend warmer Bäder das wieder in drei oder vier Bochen aus dem Körper jagen soll, worauf elf Monate im Jahre mit allem nur erdenklichen Eiser gesündigt wurde. Trotz aller vergebens erhossten Erssolge aber bleiben die Bersuche doch Jahr nach Jahr dieselben, und die Einbildungstraft muß dann ersetzen, was die Natur nicht im Stande war zu erreichen. Benige Menschen haben soviel Phantasie wie Baderreisende.

Wie schon gesagt, bilden die Badereisenden den Uebergang von Zweck- zu Vergnügungs-Reisenden. Viele von ihnen wurden nemlich durch einen wirklich franken Körper, oder einen gesunden Arzt — der sich auch einmal eine Sommererholung gönnen wollte —

in ein Bab geschickt — Andere wollen theils Mensichen sehen, theils ihr Geld am grünen Tisch verlieren, theils auch — und das ist besonders die schöne Hälte der Badegäste — einen Platz und Gelegenheit suchen, um gesehen zu werden; die schlechte Badesoft verzehren sie dann nebenbei.

Mit einem derartigen Schwanken zwischen Zweck und Vergnügen, mit diesem ewigen ängstlichen Stresben, das Angenehme mit dem Nothwendigen zu versbinden, ist aber nun ein für alle Mal nichts anzussangen. Das Dasein solcher Vadegäste theilt sich deshalb auch — so lange ihre sogenannte Eur dauert — in die unausgesetzten Vemühungen, ihren Körper zu mißhandeln und wieder zu versöhnen, ihn Morgens selbst vor der kleinsten Aufregung zu bewahren, und ihn Abends der schlimmsten und gefährlichsten hinzusgeben, die überhaupt auf der Welt existivt: dem Spiel.

Basserbad und erbärmliches Essen mit harten Betten und saueren Weinen zehren babei den Körper ab, und durch den ganzen Monat August sahren sämmtliche Bahnzüge, zur directen Verzweissung aller gesunden Reisenden, mit herausgezogenen und sest verschlossenen Fenstern, weil in jedem Coupé wenigsstens ein solches unglückseliges Menschenkind sitzt,

bas keinen Zug, nicht einmal mehr frische Luft vertragen kann. Natürlich kommt es birect aus einem Babe.

Doch fort mit der langweiligen Gesellschaft; da finden wir noch mehr Interesse an den wirklichen Beranügungs-Reisenden, Die, blos biefen einen Zweck verfolgend, zwei oder drei Monate im Jahre mit allen Wirthen Europa's wegen bougies und service in Febde liegen und sich, sobald sie nach beschwerlicher Fahrt irgend einen nächsten, erstrebten Ort erreichen, augenblicklich erkundigen, wann der nächste Zug weiter geht. Ihre Zeit wird benn auch während ber Reise durch ein fortbauerndes Aus- und Einpacken in Anspruch genommen, das sie nur dann und wann einmal unterbrechen, auf irgent einen steilen Berg hinauf zu klettern. Dben angelangt finden sie nachher, daß "gerade heute" ein dichter Rebel die ganze Gegend bermetisch verschließt; beim Heruntersteigen lassen sie sich von einem furchtbaren Gewitter erwischen, und bezahlen Abends noch, todtmiibe, einen Lehnbedienten, um die Namen verschiedener Gebäude und Plate, auf bie sie sich später nie wieder besinnen können, mit ihrem Reise-Handbuch zu vergleichen.

Am gefährlichsten sind unter diesen eine gewisse Classe von Engländern, die nemlich der Mr. Smith's

und Jones 2c., beren sicheres Ziel jedes Jahr ber Continent ist. Hier treten nun diese Herren, die daheim einen kleinen Specereilaben oder eine Schneiderwerkstätte besitzen, mit mühsam ersparten hundert Pfund Sterling als Lords auf und werden von Wirthen, Lohndienern und anderen unschuldigen Continentsbeswohnern angestaunt und verehrt.

Den Engländern selber muß man darin allerdings Manches nachsehen. Die angeborene Unverschämtheit der ungebildeten Classe gegen Alles was deutsch ist, giebt ihnen gerade das nöthige, anscheinend vornehme Wesen, und wie ein Berliner Levy oder Meier, der mit einer Kiste Kattun nach Leipzig zur Messe kommt, die Stadt für die Zeit seines dortigen Ausenthaltes als ihm gehörig betrachtet, so sieht der jener Classe von Engländern Angehörende, wenn er den Continent betritt, schon seine Existenz als eine dem sesten Land erwiesene Wohlthat an. Opfert er ihm doch so und seviel Pfund Sterling, die er auf viel langweiligere und schnellere Art hätte in Old England selber losswerden können!

Diese Gattung von Albionskindern wird nur mit einem rotheingebundenen Murray (ihrem Koran), dann mit Plaid, Regenmantel und Mütze von leichs tem carrirtem Stoff getroffen. Eine solche Mütze ist nemlich zu einer Reise nach dem Continent unentbehrslich, und so wenig Mr. Jones daran deuken würde, sich mit einer solchen Bedeckung in the hearing of St. Paul's sehen zu lassen, ebenso wenig möchte er ohne eine solche den Rhein befahren oder sich in einen deutschen Waggon setzen.

Von London ab fahren alle diese Mr. Smith's und Jones dritter Classe, selbst noch von Ostende oder Calais dis Cöln — von da an aber beginnt für sie der Continent, und solange ihr Geld reicht, sind es lauter Lords. Je unverschämter sie sich dabei betrasgen, desto höslicher und achtungsvoller werden sie von den Deutschen behandelt, und würdevoll genießen sie, als eine der Continental Früchte, solche ungewehnte Huldigungen. Lieber Gott, sie dauern ja überdies nicht lange, und daheim sinken sie doch wieder nur zu bald in ihr altes Nichts zurück!

Der wirklich vornehme Engländer ift indeß bald von diesem Auswuchs zu unterscheiden. Wie jeder wirklich vornehme und gebildete Mann, zeigt er sich überall freundlich und anspruchslos, läßt sich — als auf Reisen, gern eine kleine Unbequemlichkeit gefallen, und schmiert seinen Namen nicht auf jede Statue, an jedes merkwürdige Gebäude an, das er erreicht.

Das Wort "Bergnügungs-Reisenber" ist übrigens

ein sehr unbestimmter und oft nur imaginärer Begriff, benn wie selten finden solche Reisenden wirkliches Bergnügen unterwegs! Gewöhnlich sind sie freilich selber daran schuld, denn mit wenigen Ausnahmen verbittern sie sich das Reisen so viel als irgend mögslich dadurch, daß sie an der Straße alle die Bequemslichkeiten zu sinden erwarten, ja verlangen, die sie das heim verlassen haben. Sine Unmasse Gepäck erschwert dabei sede ihrer Bewegungen und vertheuert ganz unsnützer Weise ihr Fortkommen. Sbenso wenig mögen sie sich an die Speisen und Getränse des fremden Landes gewöhnen und sind außer sich, wenn sie das dem Boden Ungewohnte schlechter als zu Hause bestommen und theurer bezahlen müssen.

Ein Franzose 3. B., der nach London kommt, forsvert ohne Weiteres Suppe und Bordeaux so gut wie daheim; der Engländer in Paris dagegen Veefsteak und Ale. Beide müssen dafür doppelte Preise bezahsten und können das Bestellte kaum genießen, und diessen Fehler begehen die meisten "Vergnügungs» Reissenden," von welchem Lande sie auch immer kommen.

So, mit harten Betten und theueren Preisen, zerbrochenen Räbern, versäumten Zügen, mit schlechtem Wetter und vergessenen Reisesäcken, verlorenen Schlüsseln, heillosen Paßscherereien und zahllosen

anderen Reisetrübsalen, kämpfen sie sich durch die Zeit, die sie zu ihrer "Bergnügungs-Reise" bestimmt hatten, und sind seelenglücklich, wenn sie dieselbe überstanden, die Heimath wieder erreicht haben.

Aber eine Art von Vergnügungs-Reisenden gibt es trotzem, die wirklich nur Vergnügen auf ihrer Reise haben, und denen jedes kleine Ungemach, jedes Hinderniß, jede gestörte oder vereitelte Bequemlichkeit nur den Reiz ihrer Fahrt erhöht, und sie noch lange nachher mit Jubel selbst an der Erinnerung zehren läßt.

D sel'ge Schulzeit! sel'ge Zeit der Ferien, wo das junge Bolf, den Tornister auf dem Rücken, den Steck in der Hand, hinausstreift über Berg und Thal, und mit zwei Thaler zwanzig Groschen Europa zu durchwandern meint. In deren Herzen liegt wirklich Glück und Freude, und wie Jean Paul von seinem in die Ferien ziehenden kleinen Buz sagt, "haben sie Mitleiden mit allen Menschen, die daheim bleiben müssen." Das sind denn auch die wahren und seider auch die einzigen Bergnügungs-Reisenden, die sich die kurze Lust nicht unnöthig verbittern, sondern sie ganz und voll genießen.

Reisen und Reisen — ein Name begreift all' die verschiedenen Arten in sich, eine Bedeutung hat

das Wort in dem gleichmäßigen Entgegenstreben eines Ziels, und welcher Unterschied trennt die verschiedenen Classen, welche Kluft des Einen Seligkeit von des Anderen Jammer!

Reisen und Reisen — hier haben wir ben lebensfrischen, froben sechszehnjährigen Bursch, ber mit ein paar Thalern — mehr als er je in seinem Leben zusammen beseisen — jubelnd in das Leben hinauszieht, seine längst ersehnte Ferien-Reise anzutreten; und mit ihm auf derselben Bank, eine kurze Strecke denselben Weg verfolgend, fährt der Auswanderer seine müde, dornenvolle Bahn.

Die Maschine rasselt, aber mit jedem klappernben Schlag den sie giebt, zuckt sie dem Einen in Freude und Jubel durch die Adern, denn näher und näher trägt sie ihn dem duftigen, schattigen Wald — stößt sie dem Anderen einen Dorn in's Herz, denn weiter und weiter führt sie ihn fort von den Lippen der Lieben, von den Gräbern der Seinen.

Reisen und Reisen! und malen wir uns das Bild weiter aus, das uns ein einziges solches Coupé dritter Classe in einem Bahnzug bietet. — Nur zehn Personen enthält der kleine, für sich abgeschlossene Raum, und wie gemischt die einzelnen Charaktere: der junge Bursch, der in die Ferien zieht, schaut nur

voraus, den fernen blanen Bergen, seinem Ziel, entgegen; der Auswanderer nur zurück, nach jeder Bergkuppe, jedem Kirchthurm, jedem Banm. An Iedes knüpft sich irgend eine Erinnerung: es sind ihm lauter liebe Freunde, die er läßt. Ingend und Alter! hat doch das eine nur eine Zukunft, das andere nur eine Bergangenheit.

Jugend und Alter! - Dicht neben dem jungen. lebensfroben Burschen, der Alles sieht, was um ihn webt und lebt, an Allem Theil nimmt, sich an Allem freut, siten Seite an Seite zwei ganz verschiebene Wesen — andere Repräsentanten von Jugend und Alter: ein junges Mädchen das Eine, ärmlich, aber sauber und anständig gekleidet, bleich und schüchtern babei, benn die vielen fremden Menschen ist sie nicht gewohnt. Und doch will sie gerad' allein in's Leben ziehen, allein und unbeschützt, die eben noch des Schutzes so sehr bedürfte. Als Gouvernante sucht sie eine Stelle, und wenn auch mit all ben bazu nöthigen Kenntnissen ausgestattet, sehlt ihr doch der Muth, dem fünftigen Schickfale fest in's Auge zu schauen; fehlt ibr die Zuversicht noch auf sich selbst. Ist sie ja doch noch so jung, und leise nur und verstohlen hebt man= cher schwere Scufzer ihr die forgenvolle Bruft.

Und wie verschieden von ihr sitzt ihr Nachbar mit

ibr auf berselben Bant! Der "Bich-Beitel" - wie ibn bie Bauern nennen, weil er ausschließlich mit Bieb handelt, ist eine furze, schwammige, gedrungene Bestalt, in sich zusammengebrückt, und Die kleinen Angen halb zugefniffen. Das verhindert ihn aber nicht, Alles was um ihn ber vorgeht, scharf und aufmerksam zu beobachten, und bie bicken, schmutzigen, mit einem breiten Siegelring verzierten Finger auf einem schweren, um ben Leib geschnallten Gelogurt gefaltet, die Bäsche unsauber, und roch auf dem mehrtägigen Vorhemochen eine unechte Tuchnatel, die alte fettige Müte neben sich gerrückt, Die grauen Haare wirr und ungefämmt um Die hohe gewölbte Stirn bängent, so sitt er ba, lauernt, wie eine fette, gesät= tigte und boch wieder beutegierige Spinne, ben letten Handel berechnent, den nächsten überlegend. Was kümmert ihn die Reise selber! sie dient nur dazu, ihn rajch von Ort zu Ort zu schaffen: je schneller tas geschieht, besto besser; und seine Mitpassagiere? - was scheeren ihn tie; ist boch mit ihnen kein Hantel abzuschließen!

Ihm gegenüber sitt sein vollständiges Gegentheil. Wohl wissen wir, daß es nicht zwei Menschen auf der Welt gibt, die sich einander vollkommen ähnlich sehen, aber man sollte trotzem doch nicht glauben, daß zwei

— im Acuferen wenigstens — so verschieden sein könnten.

Das Gegenüber bes Bieh = Beitels ift ein junger geschniegelter Mann - natürlich commis-voyageur, die eingeölten und gefräuselten Haare mitten auf dem Ropfe bis hinten in die Cravatte hinein gescheitelt, daß es ordentlich aussicht, als ob der Ropf einmal mitten voneinander gebrochen und nur nothdürftig wieder verkittet wäre. Er ist äußerst modern und eng gekleidet, nur mit sehr weiten, kirschroth gefütterten Aermeln, mit sechs, sieben Ringen an den Fingern der rechten Sand, die linke in einem Glacehandschub, mit echt goldener — oder vergoldeter Uhrkette, Tuchnadel. Hemdknöpfchen, Rockhalter und eine Aneiplorgnette im rechten Auge, das junge, gar nicht auf ihn achtende Mädchen damit zu fixiren. Ein geöffnetes Taschen= buch, das getrocknete Blumen, Locken und Wirths: hausrechnungen enthält, liegt auf seinem übergeschla= genen Knie, und nachbenkend hebt er den Bleistift zwischen die mit einem kleinen Schnurrbart gezierten Lippen — er muß seine Rostenberechnung vom letten Nachtquartier zusammenstellen. Jett ist er damit fertig, steckt das Buch ein und nimmt eine gestickte Cigarrentasche vor, knipft seine Fünfpsennig = Cigarre mit einem an der Uhrkette hängenden goldenen Sufeisen ab, zündet sie mit einem Patentseuerzeug an und erkundigt sich dann, um ein Gespräch anzuknüpfen, bei dem jungen Mädchen, ob ihr das Rauchen vielleicht unangenehm wäre.

"Nein," sagte sie leise, ohne ihn anzusehen. "Sehr schönes Wetter heute, mein Fräulein!" Keine Antwort.

"Reisen Sie weit mit uns?"

"Nein." Lange Pause.

"Ihr Arbeitsforb wird Sie belästigen."

Keine Antwort, der Jüngling dampft stärker; das Gespräch ist total abgebrochen, der Bieh-Beitel lacht still und vergnügt vor sich hin, denn er haßt jeden der reine Wäsche trägt, und der commis-voyageur sindet das "Landgänschen abominabel abgeschmackt."

Neben ihm sitzt eine ältliche Dame, die sortwährend den Rauch gerade in's Gesicht besommt und schon
ein paar Wal heftig husten mußte, aber ihr Nachbar
bemerkt es nicht. Der commis-voyageur lebt nur
ganz sich selbst, und wie der Auswanderer seine Zufunst, der auf Ferien gehende Knabe seine Vergangenheit kennt, so existirt für ihn weder die eine noch die
andere, denn Alles, was für ihn Verechtigung hat zu
sein, ist nur die Gegenwart. Er reist für Breihuber und Comp., eines der geachtetsten Häuser in

Aftadt — er führt reizende Proben mit mäßigen Preisen, hat vortreffliche Diäten und Procente, und ist einer der glücklichsten Sterblichen, weil er eben nicht einsieht, daß er einer der unbedeutenbsten ist. Ihn drängt auch feine Zeit, und doch sigen neben ihm und ihm gegenüber zwei andere Personen, die selbst die Minuten zählen und vor Ungeduld vergehen wollen, wenn der Zug auf den Stationen zögernd bält.

Die alte Dame neben dem glücklichen commisvoyageur eilt an das Sterbebett ihres Kindes — ihrer einzigen Tochter — die weit von da erkrankt ist und sich nach der Mutter sehnt. Die Stunden wachsen ihr dabei zu Wochen, zu Monaten an, und wieder und wieder nimmt sie einen zerlesenen, zerweinten Vrief aus ihrem Arbeitsbeutel, die tranrigen Zeilen die er entbält, noch einmal verstohlen zu durchlesen. Wohl kennt sie den Inhalt schon lange auswendig, wohl weiß sie jedes Wort das darinnen steht, denn das Herz ist ihr ja fast darüber gebrochen — aber möglich bleibt es ja doch, daß sie trotz alledem noch irgend einen die detzte Hoffnung klammern wir uns an.

Der Andere ist ein fräftiger Mann mit lockigem Haar und vollem Bart, sonngebräunt, mit wetter-

harten Zügen, und im Schnitt seiner bequemen einfachen Kleidung den Seemann kündend. Und nach langer, langer Fahrt kehrt er zurück in's Vaterhaus; nach langen Jahren grüßen zum ersten Mal wieder der Mutterlaute süße Töne sein Ohr, und still und in sich gekehrt, aber einen ganzen Himmel von Glück und Scligkeit im Herzen, sieht er die Lerche draußen im Feld emporsteigen, hört er, wie der Zug hält, der Dorfglocken melodisch Getön.

In die eine Ecke fest hineingepreßt, den Hut in die Augen gezogen, den Rock bis oben hin zugeknöpft, sitzt ein bleicher, hagerer Mann. Auch er ist ein Reisender, aber weder die aufsteigende Lerche sieht er, noch hört er das Läuten der Glocken; nur wenn der Wagenschlag sich öffnet, fliegt sein scheuer Blick zum Conducteur hinüber, und wer die Hand dann an sein Herz legen könnte, würde fühlen, wie es da drinnen stärfer klopft und hämmert.

Neben ihm sitzt ein Kind, das zum ersten Mal mit dem Bahnzug sahren durste und jubelnd den vorübersliegenden Bänmen und Häusern nachjauchzt. Die Mutter aber hält es an der Hand, ängstlich, daß es aus der sestwerschlossenen Thüre fallen könnte, und doch dabei mit lächelndem Blick die Freude des Liebelings schauend. Und immer drängt das kleine, muns

tere, muthwillige Wesen aus ber Mutter Griff, stützt sich, das lichte Antlitz zu der Glasscheibe hebend, auf des bleichen Mannes Anie und schaut nur manchmal verwundert zu ihm auf, daß er allein so still und bleich und krank aussieht und seine kindische Lust nicht theilen will.

Auf dem Telegraphendrahte hin fliegt indeß die Nachricht von einem verübten großartigen Caffendiedsstahl, und dem bleichen Mann ist es, als ob eben diese Drähte — wie sie schlangengleich neben dem Fenster hinschossen — ein Netz, ein dichtes, festes Netz um ihn zögen, das ihn, je weiter er flöhe, immer enger und enger umstricke. Er sieht nicht das lächelnde Kind zwischen seinen Knieen, er hört sein fröhliches Plaudern nicht, und wie es ihn fortdrängt, weiter und immer weiter, ist das Bewußtsein seiner Schuld das einzige Gefühl, das ihn erfüllt.

Und solch eine Mischung von Charafteren birgt oft ein einziges Coupé — aus solchen Elementen besteht wie häufig ein kleiner Trupp von Reisenden, die für eine oder mehre Stationen, oft auch tagelang zussammenhalten, dis sie aus einanderstieben, ohne Gruß, ohne Handdruck, wie sie gekommen — jeder seine eigene Bahn versolgend.

Das ist Reisen, und das Ganze eigentlich nur

ein Miniaturbild unseres Lebens überhaupt. Der endlose Bahnzug freist seinen wirbelnden Flug, gefüllt mit Passagieren, und hier und da, an einzelnen Stationen, nimmt er neue auf, setzt er alte ab, rastlos, ununterbrochen, ohne sich um den Inhalt seiner Fracht zu kümmern. Manche der Passagiere sahren dabei erste, Biele zweiter, die Meisten dritter Classe; verslassen sie der Bug, sind sie sich Alle gleich, und die Weiterbrausenden drehen nur höchstens den Kopfnach ihnen um und nicken ihnen zu.

Wunderliches Leben das, in der Welt! wunder= liche Reisende, die wir sind!

## Ein berühmter Name.

Biele Menschen fühlen einen unbestimmten Drang in sich, berühmt zu werden; manchen wird das schwer, andere aber sind leicht befriedigt und halten sich dafür, sobald ihnen das Schicksal nur die geringste Gelegensheit bietet, eine solche Voraussehung vor sich selber zu rechtsertigen; ein kleines Ordensband hat solchen schon Thränen der Freude entlockt. Es ist das eine Diminutiv-Gattung von Ehrgeiz, die den Besitzer oft unendlich glücklich und sein sonst vielleicht sehr ruhig und langweilig dahin fließendes Leben wenigstens für ihn selbst interessant macht.

In die richtige Bahn gelenkt ist solcher Ehrgeiz auch nicht allein harmles, sondern sogar der menschlichen Gesellschaft nützlich, und zwar in einem sehr verjüngten Maßstabe, etwa im Verhältniß der Landkarten; dasselbe Element, was der Muttererde das Feuer in ihrem Innern, was bem Wasser die Strösmung, was der Luft und einem Bitterwassers Trinker die Bewegung ist. Dagegen aber kann eben dieser, wenn ich so sagen darf, unentwickelte Shrgeiz, in eine falsche Bahn gelenkt, auch dem Eigenthümer gefährlich werden, und Spizbuben und Räuber hatten nicht selsten zu ihren nichtswürdigen Handlungen eine urssprünglich edle Triebseder, wie man ja auch schmuzige Sachen in ein reines Gefäß füllen kann.

Das Gefäß läntert nur freilich nicht den unedlen Stoff, sondern wird selbst besudelt, und der also auf falsche Art Chrgeizige muß zuletzt in dem natürlichen Lauf der Dinge zu Grunde gehen, oder müßte es vielwehr, da derlei Sachen auf Erden doch nicht imsmer ihre Erledigung sinden.

Es ist wunderbar auf welche verschiedene Art dieses gewisse Etwas in unserem Menschengeschlecht zur Blüthe kommt, und doch nur in so wenigen Fällen wirklich genießbare Früchte trägt, denn ich rede hier nicht von dem Ehrgeiz, der seine Belohnung schon darin findet, einsach und ordentlich in der Stellung seine Pflicht zu thun, die ihm sein Geschief oder Beruf angewiesen, — dieser ist mehr einem regelmäßig gespslanzten Kornseld zu vergleichen, das zu seiner bestimmten Zeit aufschießt, blüht, Saamen trägt, in

Garben gebunden und gedroschen wird, ber menschlichen Gesellschaft Nahrung zu geben; Gottes Segen liegt auf ihm.

Nein, ich meine hier mehr jene einzelnen wild zerstreuten Körner, die Zufall und Wind hier= und dorthin gesäet haben, und die mit einem eigenen Stresben aus sich heraus die übrige Welt durch etwas Außersordentliches in Erstaunen zu setzen und ihr zu beweissen wünschen, daß sie eben keine gewöhnlichen Mensichen sind, und vor allen Dingen verdienen, ihren Namen mit irgend einer ausgezeichneten Bemerkung, als der Meier oder der Schultze, auf die Nachwelt gebracht zu sehen.

Dafür, daß solche Sachen möglich sind, gibt es genug Beweise. Was für ein Lärm wird mit einem Schiller und Goethe, einem Raphael, einem Cäsar 2c. gemacht, warum sollen auch sie es nicht zu etwas Außerordentlichem bringen; das einzig Nöthige ist Glück, das Talent haben sie in sich, "denn Gott hätte ihnen sonst nicht diesen unbestimmten Drang in die Brust gelegt." Das einzige Schwierige bei der ganzen Sache bleibt nur, den richtigen Canal zu sinden, in den dieser unbestimmte Drang hineingeleitet werden muß, alles Uebrige ist Kinderspiel, die Maschinerie treibt sich von selber, denn die Kraft ist furchtbar! —

Solche Menschen werden gewöhnlich Künftler, oft aber auch Freiheits= und Religionsschwärmer, seletener Soldaten, obgleich der letztere Stand gerade der richtige für sie wäre. Uebrigens sind sie immer gesfährlich: als Maler der Leinwand, als Schriftsteller den Buchhändlern, als Architesten dem Publikum überhaupt, als Religionsschwärmer den Heiden, als Freiheitshelden und Völkerbeglücker den Völkern, wenn nicht in diesem Falle etwa der Staat ebenfalls dabei interessirt wäre, die Völker vor ihnen zu schützen, — als Soldaten endlich dem Feind, und außerdem noch immer sich selber.

Aber eine gewisse Achtung können wir ihnen nie versagen, und mit stiller Wehmuth denke ich noch imsmer eines kleinen Deutschen, den dieser Drang, nach vielen Kämpsen mit einem unerbittlichen, stets versneinenden Geschick, zuletzt nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika trieb, wo ich ihn kennen lernte, und ihn dann in die stille, kühle Erde bettete.

Mein Freund hieß Uelsicht und schon in der Schule, wie er mir oft erzählt, hatte er nicht geruht, bis er der Erste in jeder Klasse gewesen und die besten Censuren seiner Lehrer als Siegestrophäen nach Hause getragen; aber dabei blieb es nicht. Er bessuchte einst einen Freund, der Talent zum Malen

hatte und hübsche Sachen zeichnen und stizziren konnte. Ben dem Augenblick an nagte ihm ein Wurm am Herzen, daß er es ebenfalls dahin bringen müsse. Sein Entschluß war im Ru gefaßt, er wollte ein berühmter Maler werden, und verwendete Jahre darauf, einem Phantom nachzuziehen. Es lag nicht in ihm; die Fertigkeit eignete er sich an, das Mechanische der Kunst; aber der Geist sehlte ihm, den der starke Wille nicht zu ersetzen vermochte, und überdies hatte sich anch schon wieder eine neue Idee seiner bemächtigt.

Er las einen Roman ber ihn entzückte, und am nächsten Tage schon lehnte seine Palette in der Ecke und er lief hinaus in den Wald, nicht Studien an Bäumen und Büschen zu machen, wie vordem, sondern einen Plan ausznarbeiten für einen Roman, den er schreiben wollte. Dadurch mußte sein Name besrühmt werden, — ein einzelnes Bild konnte ein einzelner Mensch in den Winkel stellen und es war vom Erdball verschwunden; ein Buch wurde in tausenden von Exemplaren gedruckt und nach allen Weltgegensden verschickt, und auf jedem stand sein Name.

Natürlich versäumte er darüber all seine übrigen Geschäfte, aber das Buch wurde wirklich sertig. — Leider nur fand er seinen Buchhändler, der es ihm drucken wollte.

Als das umsonst war, warf er sich auf die Politik. Wenn ihn aber der Staat auch ungehindert seine Zeit hatte verschwenden lassen, Delsarbe auf Leinwand zu verstreichen oder Manuscripte aufzuhäusen, so wurde das doch etwas anders, sobald er an die Dessentlichkeit trat und die staatlichen Einrichtungen von unten betrachtete, die nun einmal unter jeder Bedingung von oben betrachtet sein wollen, wenn sie den richtigen Eindruck auf den Beschauer hervordingen sollen. — Das Licht fällt wahrscheinlich von der Seite besser auf das Gemälde.

Falsche Ansichten sind aber ebenfalls strafbar, und Uelsicht hatte in dieser Sache wenigstens noch in so fern Glück, als er bei Zeiten seinem Baterland entkam und auf ein Bremer Schiff gelangte, das ihn im Triumph nach Nordamerika hinüberführte.

Hier begann Uelsicht ein neues Leben; er warf sich mit einem wahren Feuereiser auf die englische Sprache, um ihrer bald mächtig zu werden, und sing wieder, unter oft günstigen, oft ungünstigen Auspizien seine alte Arbeit an, einen berühmten Mann aus sich zu machen. Er widmete sich jetzt dem Maschinenbau, von dem er sich schon in Deutschland unter der Hand eine oberflächliche Kenntniß verschafft, und suchte so seinem Namen durch irgend eine neue überraschende

Erfindung eine Glorie zu verleihen. Aber die Mostelle welche er baute, wollten nicht allein arbeiten; erzwingen ließ sich die Sache auch nicht, und er mußte sie zuletzt, nachdem er mehr Geld hineingesteckt als er eigentlich entbehren konnte, in Verzweiflung wieder aufgeben.

Er wäre nun freilich gern wieder nach Deutschland zurückgegangen, denn eine fatale Schwierigkeit, seinen Namen berühmt zu machen, zeigte sich unter den Engsländern und Amerikanern für ihn schon darin, daß dieselben diesen Namen gar nicht aussprechen konnsten. Sie haben weder ein ü, noch ein ch, und Uelsicht mußte täglich fast die bittere Kränfung erfahren, ihn auf jede nur mögliche und unmögliche Weise verunstaltet zu sehen. Über es blieb nicht einmal dabei.

Das amerikanische Wort Dutchman, welches eigentlich Hollander bebeutet, womit der ungebilstete Amerikaner aber auch, und noch dazu nur zu oft im verächtlichen Sinne den Deutschen bezeichnet, versfolgte ihn wohin er ging, so daß er endlich, weil ihm nach Deutschland die Rücktehr dech abgeschnitten war, in Berzweiflung die westlichen Staaten der Union aufsuchte und dort Farmer wurde.

Haum hatte er sich nemlich durch unendlichen Fleiß

eine kleine Farm angelegt und fing an, die Früchte seiner Anstrengungen zu ernten, als er aussand daß noch weiter im Westen, in der eigentlichen Wildniß, kleine Ströme oder Plätze oft nach den Ansiedlern genannt wurden, die sich dort zuerst ansiedelten. Da war Potters Creek und Hillworths Slew und Ersmelds Flat, — jetzt förmliche Ansiedlungen, die den Namen des Glücklichen bekommen — ihn unsterblich gemacht hatten.

"Nelssichts Ereet", einen ganzen Fluß nach sich genannt, — er wußte in der That nicht was ihm, nach einem selbst entdeckten Planeten, — aber er war kein Astronom, — oder nach einer entdeckten Insel, — aber er war kein Secfahrer, — lieber gewesen wäre! Auf einem Jagdzug, den er in jene Gegenden untersnahm, fand er auch wirklich eine passende Stelle. Ein kleiner Ereek oder Bergstrom, an dem sich noch keine Seele niedergelassen, kam aus den Dzarkgebirgen herunter und hatte eigentlich keinen bestimmten Nasmen. Die nächsten Nachbarn nannten ihn nur, um ihn wenigstens bezeichnen zu können, die fork (Gabel), weil er sich in einen andern, größeren ergoß; fork werden aber alle solche Pläte genannt, und hier zeigte sich ihm die endliche Möglichkeit eines Erselges.

Er verkaufte, trot bem Abreden und ben Bor-

stellungen seiner Nachbarn Sab und Gut, pacte seine nothwendigsten Acker= und Hausgeräthe auf einen Wagen und arbeitete sich durch eine förmliche Wildniß endlich auf diesen Vorposten der Civilisation. Er war auch der einzige Deutsche in jener ganzen Gegent, und die Nachbarn dort, wenn man Leute, die zehn und zwanzig englische Meilen aus einander wohnen überhaupt Nachbarn nennen fann, bewunderten die Ausdauer bes Fremden, bessen geheime, aber mächtige Triebfeder sie nicht kannten, und halfen ihm, wo sie nur fonnten, bei seiner ersten Einrichtung in ber "range." Uelsicht bagegen verfäumte nichts, feinen Ramen unter ihnen populär und befannt zu machen, da ja derselbe, wie er recht gut wußte, mit manchen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Er schrieb an alle balt um dies, bald um tas, wobei er die Briefe großentheils selber befördern mußte, und suchte ihnen bei jeder Zusammenkunft die Aussprache des unglücklichen Namens so geläufig als möglich zu machen.

Solcher Art fäete er seinen Namen in die Wildniß, begoß ihn mit Whisten, wo er nur irgend Gelegenheit bazu bekam, da eine freigebige Hand in dieser Hinsicht in ben westlichen Staaten manches burchsett, und kam endlich, als er die Sache lange und reiflich genug überbacht glaubte, mit bem offenen Vorschlag heraus,

ver "Fork," die nun boch einmal nicht immer nur fork genannt werden konnte, seinen Namen zu geben und das kleine klare Bergwasser Uelsichts-Creek zu nennen.

Und warum nicht? — Kein Mensch hatte etwas bagegen; es war eigentlich eine Sache die sich von selbst verstand, daß der Creek den Namen des ersten Ansiedlers bekam, ja den "Nachbarn" sogar selbst besquem, eine genauere Benennung für den Platz auf se leichte Weise zu finden. Wer dort wohnte, nahm doch das eigentliche und in der That alleinige Interesse in Anspruch, und wie anders hätte das Wasser heißen sollen, wenn nicht nach ihm, der demselben durch seine Ansiedlung erst Bedeutung verliehen?

Uelsicht schien in ber That ren Gipfel seiner Wünsche, bas Ziel erreicht zu haben, bem er ein Lebensalter hindurch unverbrossen und beharrlich nachgestrebt. Uelsichts Creek! — Wenn er einmal lange unter ben grünen Sichen moderte, die er sich schon zu einem besonderen Begrähnisplatz ausersehen, wenn blühende Städte und Dörser biese Thäler beslehten, und Dampfessen zahlreicher Fabriken ihre schwarzen Zeichen an den blauen Himmel warfen, war sein Andenken zwischen den Tausenden nicht ersloschen; sein Name bestant fort, und die Chronit dies

ses Distrikts nannte ihn einst als leitenden Stern und segnete sein Andenken. Uelsicht war jedenfalls unsterblich geworden.

Sein Name felber machte ihm ba einen bofen Strich durch die Rechnung; der Creek bekam denselben allerdings, das verstand sich von selbst, aber Uelsicht batte feine Ahnung, daß seine Nachbarn ihn selber um dem fatalen ü und ch zu entgehen, zu dem sie ihre Zungen nun einmal nicht gewöhnen konnten, kurzweg the dutchman nannten. Heberdies war er ber einzige Deutsche in der ganzen range, wie in den west= lichen Wältern ein bestimmter Jaad= oder Weide= diftrift genannt wird, und eine Verwechslung nicht möglich. Der Creek theilte natürlich baffelbe Schickjal: ce fiel keinem der dortigen amerikanischen Un= siedler ein, ihre Zungen mit dem hartnäckigen Uelsicht "abzubrechen," wie sie's nannten, und "the dutchmann's creek" hieß ber Plat, wo sich ber Deutsche angesiedelt, schon nach den ersten acht Tagen.

Das erste Bewußtsein aller zertrümmerten Hoffsnungen bämmerte bem ehrgeizigen Unsiedler auf, als er eben einen Brief an einen Ingendfreund nach Teutschland beendet, und darin den Frieden und die stille Rube seines Gemüthes ausgesprochen hatte, ohne einen eigentlichen Grund dafür anzugeben. Es läßt sich benken, daß "Uelsichts Creek," wenn auch nur nebenbei, darin erwähnt wurde.

Während er im Siegeln begriffen war, kam ein junger Bursche aus irgent einer benachbarten Range auf seinem Pont, die Büchse quer über ben Sattelskopf, an seine Fenz geritten und rief nach Sitte ber Backwoods bas Haus an:

"Hallo the house!"

Uelsicht trat in die Thüre, sah den Fremden und rief ihm sein gastliches

"Hallo Fremder — steigt ab und fommt herein!" entgegen.

"I say," rief aber dieser zurück, ohne der Einladung gleich Folge zu leisten, — "ist dies der Plat, den sie in der Ansiedlung dutchman's creek nennen?"

"Dutchman's creek?" rief Uelsicht zurück, und ein eigenes satales Gefühl zucke ihm durch das Herz, ohne daß er eigentlich noch recht wußte, weßhalb, "nein — dies ist Uelsichts Creek!"

"Creef was?" sagte ber Amerikaner.

"Uelficht."

"Wie buchstabirt Ihr bas?"

"U, e, l, s, i, c, h, t."

"No — das ist's nicht — Dutchman's creek soll der Plat heißen — wo ist squirrel hollow?"

"Etwa eine Meile weiter oben."

"Ahem — und die pine ridge?"

"Gleich hier unterhalb."

"Damn it, dann bin ich doch recht," sagte der Amerikaner, — "so ist's mir beschrieben, und das Dings da, was Ihr vorhin nanntet, Ulsik oder Ilsiks, wie war's? — ist wohl Euer Name?"

"Uelsicht," sagte der Deutsche tief aufseufzend.

"Well, Ihr seid der Mann!" rief aber der Fremde jetzt, vom Pferd springend, das er an einen jungen Baum mit dem Zügel besestigte. Er war hers übergesommen, dem Deutschen Kühe zu verkausen, und Uelsicht konnte nach kurzer Unterredung mit dem jungen Burschen nicht länger im Zweisel bleiben, daß sein Platz wirklich von den bornirten Nachbarn, die nicht einmal im Stande waren, ein fremdes Wort auszusprechen und zu behalten, mit dem unseligen Beinamen "Dutchman's Ereet" belegt und versdammt war.

Noch an demselben Abend ritt er in die Ansiedlung, protestirte gegen die Benennung und brachte fämmtliche geographische Beweise, daß das Land der Dutch ein ganz anderes und keineswegs sein Bater- lant sei. — Umsonst. Die Leute lachten und drehten die Landkarte, die er ihnen mitgebracht, nach allen Seiten herum, konnten aber keine Form hinein- bringen und versicherten ihn allerdigs, Dutchman's Creek solle von jetzt an einzig und allein seinen Namen bekemmen — aber es war zu spät. Dutch- man's Creek blieb es und heißt in der That so, dis auf den heutigen Tag, und Uelsicht verkauste, als er sich endlich nicht mehr verhehlen konnte, daß all seine Austrengungen, all seine Opser umsonst gewesen, seine wenigen Habseligkeiten um einen Spottpreis an seine "Nachbarn" und zog in den Wald, in dem wilden, abentenerlichen Leben desselben seine herben Enttäussichungen zu vergessen.

Dort sah ich ihn wieder, den ich früher in Sinscinnati hatte kennen lernen; aber er zog sich von jedem noch so selkenen Umgang zurück, kränkelte, versichmähte selbst dann jede nachbarliche Hülse, und starb endlich in den ungesunden Mississippissumpsen in seiner Hütte, wo ihn ein anderer Jäger fand und unter einem stattlichen Sassabaume begrub.

Seinen Namen hatte ber aber mahrscheinlich nie gehört, benn in jener Gegent war er nur unter seinem Bornamen Georg befannt, und die fleine Lichtung, auf der früher seine jetzt zerfallene und von einem Waldbrand zerstörte Hütte stand und sein Grab lag, wurde später, als ich den Platz wieder besuchte — wunderliches Verhängniß! — "the dutchman's grave" genannt.

## Die einigen Deutschen im Ausland.

Wir leben in einer wunderlichen Zeit, und während neue Erfindungen und Entdeckungen anfangen
alle früheren Shsteme über den Haufen zu wersen,
und der Zopf sich nur noch mit Gewalt auf seiner
alten Stelle hartnäckig und steif behauptet, wo er früher wohlgefällig und unangesochten unter der Perrücke
hing, miniren Wissenschaft und Noth von verschiedenen
Seiten, aber mit gleich gewaltiger Kraft das Bestehende und bahnen sich neue Wege und Pfade.

Wissenschaft und Noth, die einem gemeinschaftlichen Geschlecht angehören (benn die Noth ist die Mutter der Ersindung), arbeiten sich deshalb auch auf dieser unserer wunderlichen Welt treu und unermüdlich in die Hände, und wo Maschinen des Menschen Urm und Kraft entbehrlich machen, trägt das funstvoll gebaute Schiff die Dürstigen weit und sicher über rollende Wogen einer neuen, noch frischen und der Arbeit bedürftigen Heimath entgegen, und der abgeleitete Strom sucht und weiß dadurch das alte Gleichgewicht wieder herzustellen.

Die Leute wanderten nun freilich auch schon in ältester Zeit aus, wenn auch nicht gerade, wie jett, aus dringender Noth, und eigentlich nur, um ihren wachsenden Heerden mehr Raum und Weide zu gön= nen. Aber jene Völkerwanderungen hatten außerdem einen ganz andern Charafter; benn wenn fie auch ganze Stämme aus einem Land in bas anbere führten, nahmen diese doch mit ihren Heerden fast stets die alten Gebräuche mit, und paßten diese meist nur erst nach langen Jahren, langsam und allmälig dem Klima und den übrigen Verhältnissen des neuen Bodens an. Heute geschieht die Auswanderung in ganz anderer Art, und an Bord des Schiffes wird der Wanderer, der sich sonst nur in furzen, zögernden Tagemärschen von seiner Heimath entfernte, mit Einem gewaltigen Schlag ben alten Berhältnissen entrissen, eine Zeit lang, wie in einem wüsten Traum, durch die tollen, wunderlichen Scenen des Schiffslebens geführt, die mit nichts Aehnlichkeit haben, was er bis dahin geschen, und an die er also auch gar keine Bergleiche, keine Erinnerungen knüpfen

fann, und bann nach Nord ober Süb in eine frembe Welt, durch das Weltmeer von seinem Baterland getrennt, hinübergeworsen. Die natürlichste Bermuthung nun wäre, daß er in der neuen Welt auch ein neuer Mensch werden und ganz aus sich herausgehen müsse, daß Alima und Sitten des fremden Volkes auf seinen eigenen individuellen Charakter gewaltig einwirken und ihn zwingen werden, wenigstens seinen äußern Menschen der ganzen Umgebung augenblicklich anzupassen und mit dem übrigen, wenn auch etwas langsamer doch sicher nachzusolgen.

Dem ist aber keineswegs so; fast alle Nationen, sie mögen kommen weher, gehen wohin sie wollen, beshalten, auch nach dem längsten Ausenthalt im fremden Land, den Stempel des Baterlandes unverkennbar aufgedrückt, und nur der Franzose allein von allen übrigen macht im Allgemeinen eine Ausnahme, denn nur er scheint sich in das ihn umgebende Neue rasch und geschmeidig hineinzusinden, und weichem Bachse gleich die nächsten Sindrücke in sich aufzunehmen. Die Beweise dazu habe ich in allen Ländern gefunden, die ich bis setzt betreten, und der gerade Gegensatz von ihm ist auch in dieser Hinsicht der alte Teind seiner Nation, der Engländer, der auch sein Feind bleiben wird, sie mögen Comödie spielen so viel sie wollen.

Während der Franzose vor allen Dingen die Sprache bes Bolkes lernt, unter bem er lebt, auf seine Vergnügungen eingeht und oft eben so schnell feine Sitten und Gewohnheiten, selbst mit ben Gigen= thümlichkeiten der Tracht annimmt, bewegt sich der Engländer schroff und starr in der einmal gewohnten Bahn, mag ihn diese nun unter bas Eis bes Nordpols ober unter bie Strahlen ber Aequatorsonne geführt haben. Es fällt ihm babei gar nicht ein, die Sprache bes fremden Voltes zu lernen, eben so wenig wie es einer der Söhne Albions unter Tausenden, die den Continent besuchen, ber Mine werth hielt, etwas von ber Sprache jener Gegenden sich anzueignen, Die er mit dem Reisehandbuch in der Hand falt und nur neugierig durchstreift. Mit der Sprache behalten fie Tracht und Sitten bei, und wäre auch ein Engländer breißig Jahre in einem frempen Lant, ber Schnitt seines Bartes wie seines Rocks wird ihn stets verrathen, noch ehe er den Mand geöffnet hat.

Gleich starrsinnig, ja in ber Sprache fast noch mehr ist ber Spanier, und wo Engländer und Spanier zusammenkommen, sieht sich sogar ber erstere endlich genöthigt nachzugeben, will er eine Geschäftsverbindung mit bem heißblütigen und voch phlegmatischen Romanen unterhalten und natürlich will er. Gelenker

als ber eigentliche Engländer sich ber 3re und ber Schotte, und noch geschmeidiger der schlaue Chinese, der daheim die Lampen vor seinem Gögenbild ruhig brennen läßt, während er draußen nicht selten selbst den Zopf opfert, um seinem viel heiliger gehaltenen Gott, dem Mammon zu dienen.

Doch auf all die verschiedenen Nationen und ihre Eigenthümlichkeiten in fremden Welttheilen einzusgehen, würde, wenn auch nicht gerade Bände, doch jedenfalls weit mehr Naum erfordern, als dieser kleisnen Stizze verstattet ist, und ich will mich deßhalb hier nur mit den, dem deutschen Leser jedenfalls interessantesten Landsleuten begnügen, von denen ich im Stande bin, ihm ein klein wenig fast aus jedem Winkel der Erde zu erzählen.

In Masse treten uns die "Deutschen im Ausstand" schon hier im Baterland vor Augen, als "Ausswanderer", wie sie in Schaaren durch fremde Städte, ihnen selbst in der Heimath ein fremde Welt, hinsdurch ziehen und staunend die wunderlichen Häuser, Läden und Trachten beschauen, von denen sie früher teine Ahnung gehabt, und die, so sehr sie ihnen gefallen, doch wieder fremd und bedrückent auf sie wirsten. Die Frauen schleppen dabei Kinder und Bündel, die Männer häusig eine alte Flinte auf dem Rücken

- das Wild foll ja da drauken nur so berumlaufen. und muß geschoffen werden — und in Kälte und Räffe, ober in Staub und Sonnenbrand verfolgen fie ihren mühseligen Weg bem fernen, fernen un= befannten Ziel entgegen. Mit kleinen Sandkarren schen wir sie so bie Straße entlang gieben, ober ein= gepfercht wie bas liebe Vieh auf ben offenen Bahn= taften vierter Rlaffe, bem Aschen = und Kunkenregen der Lokomotive preisgegeben, nur die Kinder schützen vor dem scharfen Luftzug und theilnahmlos, oft schau= bernd hinaus starren in bas fremde, herzlose Treiben um sie ber. — Wer von uns erinnert sich nicht ber bleichen Gruppen in den fremdartigen Trachten mit dem fremdartigeren Dialeft? wer von uns hat nicht leise vor sich hingeseufzt, wenn er bie Schaaren fah. die also in Noth-und Elend das Lette opferten, was fie bis dahin ihr eigen genannt — die Gräber ihrer Lieben und den heimischen Himmel, — um in einer fernen Welt ein neues Vaterland zu suchen? Und wie viel trauriger, wie viel trostloser steht der Und= wanderer nicht erst an fremder Küste, wenn er das bis babin so beiß ersehnte Land zuerst betreten, und ben Zauber in Rebel zerfliegen sieht, den seine eigene Phantasie bis dahin darüber ausgespannt gehalten!

So lange der Auswanderer noch auf der Reise

ift, erträgt er gern alle Mühfeligkeiten und Beschwer= ben: er weiß es einmal nicht anters, und tie Soff= nung, mit tem ersebnten Land nicht allein bas Biel seiner Wünsche, sondern auch bas Ente alles dieses Leits erreicht zu haben, läßt ihn, was ihm begegnet, mit leichtem, fröhlichem Muthe hinnehmen. Diese freudige Hoffnung gibt ihm babei nicht selten eine ihm jonst vollkommen fremte Elasticität bes Beistes, eine frobe und entschlossene Zuversicht, die ihn selbst gegen fünftige Gefahren gleichgültig macht. "Hur ertragen, nur ertragen!" murmelt er leise vor sich bin; "in Amerika hat alles ein Ende, und das hier gehört noch mit zu dem deutschen Jammer und Leid, das du da= heim gedulbet." - "Sei rubig, Herz, wir sind nun bald in Amerika!" beschwichtigt auch bie Mutter bas jammernde Kind, und selbst ben letzten Thaler sehen Die Leute oft mit vollkommener Seelenrube für bie Ueberfahrt aufgeben, wissen sie boch, baß von dem Angenblick an der Capitan für sie zu forgen hat, bis fie amerikanischen Boben erreichen - und bann ist alles aut.

So, die Brust mit Hoffnung gefüllt, wenn auch nur Lumpen den Körper beden, erreichen sie die fremde Küste. Die alte Kleinmüthigkeit haben sie unterwegs vollends ganz verloren, und sie singen und tanzen und schimpfen über die Provisionen, die ihnen der Capitän nicht gut genug liesern kann. Es sind glückliche Menschen, dis sie den Boden der neuen Welt betreten, dis sie das so heiß ersehnte Ziel erreicht haben, und wer sie dort dann auf ihren Kisten sitzen sieht, das bleiche Gesicht in die Hand gestützt, das Auge stier auf den Boden gehestet, wer dann die Weiber sieht, wie sie krampshaft ihre Kinder an sich pressen und schen und ängstlich das fremde Treiben betrachten, das um sie wogt und drängt und in dem sie glauben untergehen zu müssen, dem hebt sich die Brust recht schwer in Mitgefühl und Schmerz, denn mit zerschmetterten Hofsnungen sitzen die Armen am fremden Strand, und Angst und Reue nagen an der Seele.

Und wieder haben sie Unrecht, wieder fallen sie in den nemlichen Fehler, der sie das Land der Berscheißung mit so lockenden Farben malen ließ. Daß dieser thörichte Wahn, dem sie selber nicht einmal Form und Gestalt zu geden vermechten in ihren Träumen, nicht wahr geworden ist, weil sie beim ersten Unsprung ein Land gesunden, das sich — zu ihrem Entsehen müssen sie es gestehen — fast in gar nichts vom verlassenen unterscheidet, weßhalb sie auch nicht einsehen können, wie sich ihr Schicksalb sie auch nicht einsehen können, wie sich ihr Schicksalb sier verbessern soll, das schleudert mit demselben Wurf, mit dem es

ihre Kartenhäuser und Luftschlösser über einander fturzt, auch ihre Hoffnung, ihr Bertrauen zu Boren, und muthlose Verzweiflung beckt plötlich ihren düstern Schleier über all ihre Träume und Plane. — Dieser Eindruck wird allerdings nicht so rasch wieder aufgehoben als der erste, aber er schleift sich doch nach und nach ab; der Auswanderer — und ich spreche natürlich hier nur von der ärmsten Klasse, also von der unendlichen Mehrzahl unserer Landsleute lernt endlich einsehen, daß Amerika, ober welcher an= dere Welttheil immer, keineswegs ein Land der ge= bratenen Tauben, sondern der Arbeit sei, und je näher er mit den innern Verhältnissen besselben nach und nach befannt wird, desto mehr lernt er sie lieb gewinnen, und am Ende ist bas ängstliche, niedergedrückte Wesen ganz verschwunden, das er nach dem ersten Schreck nur langfam und allmälig abschütteln fonnte. - Der Mensch thaut auf und damit erwachen benn auch wieder seine guten ober bosen Eigenschaften, die sich bis dahin nicht hinauswagten an das Licht bes fremden Tages.

Merkwürdig ist dabei nur wie treu der Deutsche auch im fernsten Winkel der Erde gerade den Haupt= zug seines Charafters, den er am ersten von sich schleudern sollte, beibehält und hegt und pslegt und wahrt — seine Uneingkeit, die das Vaterland in ein Geduldspiel verwandelt hat und deren Fluch er mit sich trägt bis an die äußersten Grenzen der Civilissation und darüber hinaus. — So interessant dies nun für den Psychologen sein mag, so schmerzlich ist es für den, der es redlich mit seinen Landsleuten meint, aber er kann es weder ableugnen noch beschönisgen, und die Sache mag deßhalb geschildert werden, wie sie nun eben leider ist.

Rach Nordamerika hinüber strömen die Deutschen vor allen andern Ländern, schon der kürzern Ent= fernung wie des ähnlichen Klimas wegen, in ganzen Massen, und sondern sich zum Theil schon in Deutschland, zum Theil auf dem Schiff in bestimmte Gesellschaften, um eben wieder, sobald sie sich ordentlich constituirt haben, in Haß und Keindschaft auseinander zu gehen. — Von all den unzähligen Vereinen und Gesellschaften, die von auswandernden Deutschen zum Zweck gegründet werden, durch feste Vereinigung und gemeinschaftliche Arbeit ein leichteres Fortkommen im fremden Land zu finden, besteht auch nicht Einer fort, er müßte denn durch orthodox fanatischen Zwang zusammengehalten werden; selbst sorgfältig abgefaßte Contratte zwischen zwei Parteien werden nur in äußerst seltenen Fällen von den Contrabenten aufrecht geholten.

Die Deutsche haben aber auch besonderes historisches Unglück. Wir sind nicht allein Nords und Südsteusche, wir sind auch Hochs und Plattdeutsche, wir sind Sigmaringer und Sondershauser, Preußen und Württemberger 2c. 2c., und wir sind außerdem noch Katholisen oder Protestanten oder Deutschatholisen, und wiederum Resormirte oder Lutheraner, und dann noch zu allem Leid Republikaner und Aristokraten — und letzterer Unterschied bleibt nicht etwa in der alten Heimath zurück, denn der Gebilde te wird in der neuen Republik nur zu leicht zu letzterem gestempelt. Wie läßt sich da erwarten, daß auß so verschiedenen Elementen irgend ein sessen Ganzes werden könnte?

Gebildete und Ungebiltete, mögen sie im freiesten, ungebundensten Lande leben, können nun einmal keine gemeinsame Familie bilden und werden deshalb nie gesellschaftlich zufrieden mit einander existiren können. Etwas der Art bleibt daher bei jeder Nation unausstührbar, es ist aber ganz unmöglich bei den Deutschen, wo der Arme nicht allein in staatlichem Zwang und Unmündigkeit gehalten, sondern auch von Kindesbeinen auf von jedem, der sich nur ein klein wenig besser dünkt als er, gedemüthigt und niedergehalten wurde. Die bösen Folgen dieses Systems zeigen sich, so bald der Ungebildete in ein anderes, in ein freieres Land

fommt, wo er die Bedeutung des Worts fühlen lernt: "Du stehst hier allen gleich." Anstatt sich radurch gehoben zu fühlen, bläht es ihn nur auf, und weil er fühlt, wie weit er, trotz dem hier ihm zustehenden Recht, dennoch hinter Tausenden zurück bleibt, wird er grob statt ungezwungen; er erzwingt übersmüthig etwas, das hier fein Borrecht, sondern eine allgemeine Eigenschaft ist, und ist dabei ängstlich besorgt, jeden Augenblick es auch klar und deutlich zur Schau zu tragen, wie genau er weiß, daß er hier eben so viel gilt als andere.

Mit den Kleidern ist es dabei wie mit den Sitten. Deutsche Dienstmädchen, z. B., wenn sie nur wenige Monate in Amerika sind, hören von andern, schon mehr eingebürgerten, welche Nechte ihnen im freien Lande zustehen, und der Hoffahrtsteufel fährt ihnen wie mit einem Zauberschlag in die Stirn. Sie stülpen sich einen Federhut auf und quälen ihre der Arbeit gewohnten Hände in enge Glacehandschuhe; aber ihr Wesen paßt so wenig in die fremde Gesellschaft wie ihre Hände in das enge Leder, und jeder sieht auf den ersten Blief die Unnatur.

Zieht sich nun der Gebildete vom Ungebildeten zurück, und er kann sich auf die Länge nicht wohl in seiner steten Gesellschaft fühlen, mag er ihn auch noch jo sehr achten, oder fühlt letzterer das Uebergewicht des andern, unter dem es ihm nicht wohl und behaglich ist, so schreibt er nicht selber und seiner Erziehung die Schuld zu, sondern er schimpft auf den Hochmuth des Aristokraten und der erste Bruch ist fertig.

Außerdem liegt uns aber auch noch das alte Zunft= und Vorrechtswesen zu sehr in den Knochen, als daß es der Deutsche so mit einem mal von sich abschütteln fönnte und möchte; ja er hegt und nährt es selbst Jahrzehnte hindurch wie sein zweites Ich. — Wir brauchen freilich nicht nach Amerika zu gehen, um Beispiele für den oft lächerlichen Rastengeist zu finden. Als 1848 der Schrei nach Freiheit und Einheit durch Deutschland zuckte, verlangte bas Bolk Bewaffnung, und auch die Bauern traten zusammen, um Com= pagnien zu bilden. Man sollte nun benken, daß menigstens in jenen Monaten, wenn auch nur auf kurze Zeit, ein anderer Beist in die Köpfe gefahren wäre, aber Gott bewahre! im Altenburgischen 3. B. wollten die "vierspännigen" Bauern mit ben "zweispännigen" nicht in einer Compagnie stehen. Diesen Zunftgeist bewahren sich die Deutschen unter allen Zonen, und in Chile wie in Auftralien, an der Oft = und West= grenze des stillen Meers, scheiterten zwei projektirte beutsche Lesegesellschaften an einer und berselben Ursache, daß die Kaufleute die Handwerker nicht barin haben wollten.

Wie der Inbelruf des Rausches von 1848 auch nach dem stillen Meer hinüber drang, zog der in Valparaiso gebildete deutsche Club, der ausschließlich aus der deutschen Kausmannschaft bestand, mit der schwarzerothgoldenen Fahne durch die Stadt, und die deutsschen Handwerker warsen ihren deutschen Brüdern Ubends zur Feier der deutschen Einheit die Fenster ein.

Dem äußern Anschein nach kommt es uns im Ansfang allerdings so vor, als ob jene kleinlichen Untersscheidungszeichen in dem großartigeren Leben einer fremden Welt verschwunden oder wenigstens verwischt wären, denn wir nennen dort einander wenigstens Deutsche und vermeiden es, uns in Preußen, Desterreicher und Deutsche einzutheisen; aber es scheint das auch wirklich nur so, und außer dem Namen hat der Deutsche nicht gern etwas gemein mit dem Landsmann, ja zur Schande seiner Landsleute und zu seiner eigenen schamt er sich wohl gar noch seiner Abstammung. — Wenn er das nur mit Bewußt ein thäte, könnte man nicht viel dagegen sagen, aber es ist allein die etle, dünkelhafte Idee, die ihn schon in Deutschland hinter seinem Ladentisch plagte,

wo er sein deutsches Fabrikat anerkannte, das nicht einen fremden Namen trug und für "importirt" galt: die Idec, jetzt selbst für fremd zu gelten in den Augen seiner Landsleute. Daß ihn der Amerikaner deßhalb werachtet, kümmert ihn leider Gottes wenig; er radebrecht ein nichtswürdiges Englisch oder Spanisch, wo er sich nun gerade besindet, nimmt kein deutsches Buch mehr in die Hand und vergist, wie Ja und Nein in der Muttersprache heißen.

In Nordamerika giebt es berlei Subjekte am meiften, und es fann fein Troft für uns barin liegen, baß es fast nur Leute der untern Rlassen sind, die sich auf eine oder die andere Art ein paar tausend Dollars verdient haben. Es sind nun einmal Deutsche, und ber Keim lag in ihnen, schon als sie das neue fremde Land betraten. Und die Ursache solcher Berleugnung ihrer Nationalität? — Lieber Leser, die Leute sind eigentlich unschuldig baran. Hörten wir nicht in Deutschland von Jugend auf, daß wir gar feine Da= tion sind, hätten wir wenigstens einen wirklichen beutschen Bund, daß wir uns erst einmal selber achten könnten, um sofort auch andere Bölker zu zwingen uns zu achten, bann fiele ber Uebelftand viel= leicht von selber weg. So aber streuen wir unsere Landsleute wie Spreu nach allen Winden hinaus, und

anstatt unsere Nation zu repräsentiren, repräsentiren sie nur unsere Schwachheiten.

Am meisten vereinigt sind die verschiedenen Na= tionalitäten, und mit ihnen auch die deutsche, in den Goldländern. Oben in ben Minen siten fie. ohne alle Rücksicht auf Rang und Stand, eng beis sammen, und zwischen ben verschiedenen kleinen Be= sellschaften besteht ein vollkommener, durch die Arbeit selbst natürlich bedingter Communismus, der schon an sich jede Bevorzugung ausschließt. Man findet bort wirklich bie wunderlichsten Zeltgenoffenschaften, Die man sich nur benken fann, und manchmal scheint es, als ob sich das Schicksal in einer verzeihlichen Neckerei den Spaß gemacht hätte, gerade bas Beterogenste, das ihm das Menschengeschlecht bot, unter einer Leinwand zusammenzuwürfeln. Vornehm und niedrig geborene, Gebildete und Ungebildete, Künstler und Holzhacker wiegen ihr Gold auf einer Wage, trinken aus einer Kanne ihren Raffee und tragen, einer bem andern abwechselnd die Erde zu, die ber andere auswäscht, das edle Metall baraus zu ge= minnen.

Sinzelne Originale dieser Gesclschaft zu bespreschen, ist hier nicht der Raum, aber aus aller Herren Ländern scheint der liebe Herrgott seine wunderlichsten

Rostgänger hier versammelt zu haben, und ber Holssteiner neben dem Böhmen, der Elsässer neben dem Posener schaukeln ihre Maschinen und schütteln ihre Psannen nach Herzenslust und in Friede und Freundsichaft. — Das Minenleben ist aber immer nur ein Ausnahmezustand, gerade wie das Schiffsleben, und die Leute hausen da oben, so freiwillig das Gauze auch aussieht, doch gewissermaßen nur gezwungen friedlich bei einander. Haben sie sich etwas verrient, oder häusig auch wenn sie nichts finden können, ändert sich das bald; sie ziehen wieder nach San Francisco oder in die andern größeren Städte zurück, und als ob die Luft da unten einen lösenden Einfluß ausübte, so stieden die Leute aus einander und sind auf einmal wieder — richtige Deutsche geworden.

In Australien herrschten ähnliche Verhältnisse, und vor der Golventveckung in Tasmanien lebten die paar Deutschen, in Sidney z. B., wie Hund und Kate mit einander, während die im Adelaidedistrikte gebildeten Vereine und Gemeinschaften sich eben nur durch den strengsten religiösen Zwang aufrecht erhielten. Die verschiedenen Gemeinden der Altlutheraner grünten und blühten; sie wurden durch die mächtige Hand ihrer Pastoren zusammengehalten, nach außen zu und auch gegen einander setzen sie sich aber auf die

Hinterbeine, und es war nichts so schlecht und häß= lich, das sie nicht einander nachsagen mochten.

An verschiedenen Stellen hatten brave Dentsche zugleich versucht, wirklich deutsche Dörfer und Niederslassungen zu gründen, aber selten mit nur einigem Erfolg, und nur z. B. in "Angas-Park," wo ein Engländer an Dentsche ganze Sectionen verpachtet und jeder auf seinem eigenen Land sein Haus stehen hatte, also mit dem Nachbar, wenn er nicht wollte, in keine Berührung kam, lebten sie in Frieden mit einander und verklagten sich nur, wenn einem vielleicht einmal des Nachbars Anh in die Fenz brach, oder über den Weg lief, "denn Recht muß doch Recht bleiben."

In Südamerika schwimmen sie mehr einzeln im spanischen Element herum, und wie das bei Geschwistern der Fall ist, die sich auch oft unendlich lieb haben, aber doch auf einander einhacken und sich das Leben verbittern sobald sie bei einander sind, so sehnt sich der Deutsche dort nach Landsleuten — bis er eben Landsleute hinbekommt, und dann spielt er Geschwister mit ihnen.

Australien ist übrigens ber Probirstein bes beutsichen Charafters geworden. Durch die Vereinigten Staaten herrscht in den bis jest civilizirteren Ländern der Ackerbau viel zu sehr vor, um dem Einwanderer

die Wahl zu lassen, was er treiben will, Ackerbau oder Biehzucht, während in Australien nur die letztere möglichen Vortheil und Aussicht auf raschen Gewinn bietet, und dem Ackerbau des theuern Landes and des beschränften Raumes wegen alle nur erdenklichen Schwierigkeiten im Wege stehen. Dennoch hat sich der Dentsche dort ausschließlich auf den Ackerbau geworfen. Bielleicht waren es im Anfang gerate tie glänzenden Berichte von ben gedeihenden Beerden, die ihn hinüberlockten zu den Antipoden, und so macht er vielleicht gegen seine Reigung ben Bersuch, Schafoder Rinderzucht zu beginnen. Er fehrte aber, ohne eine einzige, wenigstens mir befannte Ausnahme, stets wieder zum Ackerbau zurück, in dem er es denn auch, weit eher als ber Engländer, burch seine Ausbauer und wahrhaft deutsche Geduld fast immer zu etwas bringt. — Für diese Behauptung tenne ich eine Masse Beispiele. Der Deutsche bleibt nur durch die Berhältniffe gezwungen Schäfer für einen andern Herrn, und sehnt sich immer wieder zu einer ruhige= ren Beschäftigung zurück.

Der Grund davon ist aber so ziemlich allein die Art und Weise, wie hier rie Viehzucht getrieben wird, denn sie stimmt nicht mit dem beutschen Charafter zussammen. Der Engländer reitet von Jugend auf,

und fast alle seine Nationalveranngungen, sobald sie bas feste Land betreffen, breben sich um ben Sattel. Das kommt ihm bei der Viehzucht in einem noch wilben Lande nicht allein sehr zu statten, es wird selbst zum nothwendigen Erforderniß, und während so ber Engländer in der Erfüllung seines Berufs seinem Bergnügen nachgeht und eine Leidenschaft befriedigt, müßte sich der Deutsche erst in eine ihm sehr unge= wohnte und unbequeme Lebensart hinein finden und unterläßt es baber lieber gang. Dafür ift ber Deut= sche beim Ackerbau zu Haus, und die sorgsame Behandlung des Bodens, die Bilege seines Viebs, der wirksame Fleiß der Hausfrau daheim, die ihn bei jeder Arbeit unterftützt, läßt ihn bald fein kleines Stück Feld zum Doppelten verwerthen, was ein anderer baraus erzielen würde.

Daß biese Sorgsamkeit, ja Kleinlichkeit in jedem, auch ausartet, und die Wurzeln nach Seiten hinausstreibt, wo es eben nicht nöthig wäre, läßt sich nicht ändern und vermeiden; es ist das ein kleines Uebel, wo es das größere Gute gilt. So läßt der Deutsche, wenn er auswandert — und das ist gleichfalls ein charakteristisches Zeichen seiner Abkunst — nicht gerne auch nur den Nagel in der Wand zurück. "Man weiß nicht, wozu man es noch einmal brauchen kann,"

fagt er, und schleppt so eine Masse Plunder mit in der Welt herum, der ihm zuletzt dreimal mehr an Fracht und Aerger kostet, als er werth ist, und dabei dauert ihn noch der Stieselknecht, den er vielleicht zusrückgelassen. Daher kommt es denn, daß man nicht selten in fremden Welttheilen deutsche Bauernstuben sindet, an denen man nur bewundert, daß sie so vorstresslich aus einander genommen und verpackt werden konnten, so genau haben sie, dis in das Kleinste, Unsbedeutendste hinein, ihre Eigenthümlichseit bewahrt und nicht einmal den Geruch verloren.

Der Deutsche ist babei in allen fremden Solonien von den Regierungen, selten so sehr vom Volke selber, gern gesehen und willkommen geheißen, denn überall (nur nicht überall im eigenen Vaterland) gibt man ihm das Zengniß, daß er "ein guter Staatsbürger" sei. Es ist das aber eigentlich keine Schmeichelei, sondern, wenn man der Sache ein wenig mehr auf den Grund geht, eine schmähliche Grobheit, und darum nicht weniger grob, weil es zufällig wahr ist. Der Deutsche gilt überall im Ansland als ein vortrefslicher Staatsbürger, weil er sich um weiter nichts kümmert als um seinen Acker, und vor der Politik, gleichviel ob er sich in Deutschland selber damit befaßt hat oder nicht, eine ordentliche, ich kann wohl sagen

angeberene Schen hat. So ersprießlich tas nun auch für sein leibliches Wohl scheint, und se große Fortschritte er tabei in ter Aultur des Botens macht, so traurig sieht es mit seiner geistigen Aultur aus, und er wird nicht allein, sondern er bleibt eine fünstlich hergerichtete Maschine, die, bei der Geburt aufgezogen, bis zum Sterbetage in Bewegung bleibt und tahin ihre Kräste lenkt, wohin der, der sich der Leitung ders selben bemächtigt hat, sie eben lenken will.

"Muß ich benn mahlen?" fragte ein Deutscher in Auftralien, als er bie vom Magistrat ausgestellte Einladung zur Wahl einzelner Mitglieder in die gesetzgebende Versammlung erhielt, und die Sache betraf seine wichtigsten Interessen und er repräsentirte seinen Stamm.

Die Deutschen machen es sich auch gewöhnlich nur selber weiß daß sie Republikaner werden, wenn sie nach den nordamerikanischen Freistaaten gehen. Aber das Leben in einer Republik macht uns nech nicht zu Republikanern, und niemand ist ungeschickter für die Ausübung der dadurch übernemmenen Pflichten als wir Deutschen und vielleicht nech die Irländer. Ich rede natürlich hier nur von der Masse des Belks. Ich bin aber weit daven entsernt, das den

Auswanderern etwa zum Borwurf zu machen; wo hätten sie es lernen sollen?

Es wäre ein schmerzlicher Zeitvertreib, tas politische Leben ter Deutschen im Ausland zu zergliedern; ober höchst humoristischen Stoff bietet dasür das bürsgerliche derselben, das in seinen wunderlichen Metasmerphosen manchmal alles, was wir bis dahin für möglich und aussührbar gehalten, auf den Kepf zu stellen scheint.

So gut fast alle Pflanzen bei verständiger Pflege in fremden Welttheilen fortfommen, jo schlecht gerei= hen bie Stammbäume, wenn fie auf folch wilbes Erdreich gepfropft werden, und einzig und allein burch goldene Stüten fönnen sie aufrecht erhalten werden. Der Auswanderer läßt mit dem Baterland auch ben Besits aller Vorrechte zurück, zu dem ihn die Geburt in Europa berechtigen mag. Berliert er nun auf eine ober die andere Weise sein Gelt, und bie gerate am meisten bevorzugt Gewesenen sind dem am meisten ausgesetzt, so finden sie sich plötzlich in das hineinge= worfen, was fie früher "bie Sefe der Bevölkerung" nannten, und müssen schwimmen ober untergeben. Man braucht nicht nach Californien zu gehen, um alle Schichten ber Gesellschaft oft um einen einzigen Ressel herum vertreten zu finden; Amerika wie Australien

liefern bazu bie Beispiele zu Tausenben. Die Nachkommen unserer stolzesten Geschlechter — es wird unnöthig sein, Namen anzuführen — liegen bort nicht
selten ben harmlosesten Beschäftigungen ob und haben
sehr häusig Degen und Orben mit Besen ober Schaufel und vielleicht einer Nummer vertauscht.

Eine eigenthümliche Thatsache bleibt es babei, daß sich die verarmte gebildete Klasse — mit nur sehr wenigen Ausnahmen — zur Handarbeit wendet, mögen die Hände früher auch noch so wenig an Arbeit gewöhnt gewesen sein, während alle andern in irgend einem Verkaufslofal oder hinter dem Schenktisch ein Unterfommen suchen und auch meistens sinden. Die Wirthe fast aller deutschen Kost und Logirhäuser auf dem ganzen Gebiet der Vereinigten Staaten, wie über die ganze übrige Welt, waren im alten Vaterland Bauern oder Handwerker.

Noch entschiedener tritt eine andere Klasse auf, die Juden, die sich unsehlbar und unter jeder Bedingung zum Handel wenden. Was diese Leute betrifft, so hat man in Europa ihre schlimmsten Sigenschaften mit dem Zwang entschuldigt, der hier auf ihrem bürgerlichen Leben laste, und sie fast dazu zwinge, Handelsleute zu werden. Es muß aber doch wohl im Blut liegen, daß der Stamm Israels auch

unter der freien amerikanischen Verfassung, die seiner Thätigkeit auch nicht einmal den Schein einer Schranke entgegen stellt, einzig und allein zu Elle und Gewicht, statt zu Hacke oder Spaten greist. Selbst solche, die in Europa ein Handwert gelernt, wersen dasselbe, dort angekommen, wieder bei Seite und wandeln lieber, riesige Vändel schleppend, durch's ganze Land auf und nieder, im wahren Sinn des Worts durch "Handel und Wandel" ihr Brod zu erwerben. — Die Kleidersläden der ganzen Welt sund überdies bereits von ihnen menopolisirt und China allein ist wohl der Ort, wo sie nicht gedeihen und blühen können; der Chinese nimmt es mit ihnen auf.

Während ich aber von Aleiderläden und Deutschen spreche, darf ich wahrlich einen kleinen, aber regsamen Theil unserer deutschen Landsleute nicht vergessen, der über die ganze Welt zerstreut, eine höchst eigenthümsliche und elastische Ledenskraft zu besitzen scheint. Es sind dies die Schneider, und wenn ich an all die verschiedenen Plätze zurücktente, und an die sonderbaren Verhältnisse, in welchen ich sie gefunden, so kommt es mir manchmal vor, als ob irgend ein necksicher Kobold die wunderlichste Brüderschaft aufgerafft und sie zum eigenen Spaß in alle Winde hinaus gestreut habe. — Meist sind es außergewöhnlich kleine, aber lebendige

Gestalten voll Teuer und Bewegung, liederlich gum Berzweifeln und luftig und leichtfinnig bis zum Meußerften. Dabei fand ich sie nicht einzeln zerstreut, etwa einen im Norden, einen andern im Güben, sondern fie bilden eine förmliche Kette, eine Kette von kleinen lustigen, liederlichen Schneidern, um den ganzen Ertball, jeder originell in seiner Sigenthümlichkeit, und alle boch auch wieder unverfennbar dem Ginen Stamm angebörent. Rein anderes Handwert, fein anderer Stand war im Stande auch nur ein einziges so voll= tommenes Individuum aufzuweisen als diese eine Zunft, und in Californien besonders blübte ein ganzes Treibhaus voll der herrlichsten seltenen Bflanzen, mit einzelnen wahrhaften Prachteremplaren, wie Jean Stulbaing (Hans Stuhlbein) und andere. — Doch bas ist eine Abschweifung, die mir der Leser, eben ihrer sonderbaren Ursache wegen, verzeihen mag.

Das literarische Leben ber Deutschen in ben außereuropäischen Staaten ist ein sehr wildes. In Nordamerika besteht allerdings eine sehr große Auzahl von deutschen Zeitungen, da es dort wirklich ganze Distrikte gibt, die nur Deutsch reden. Hierin zeichnet sich besonders Pennsplvanien aus, und so eigenthümslich und selbstständig hat sich in diesem Staat das beutsche Element erhalten, daß es dort Geborene gibt,

vie nicht einmal Englisch verstehen, und nur über tie Grenze ihres Township zu gehen brauchen, um in eine ganz fremte Welt einzutreten. Ich selber sprach dort einen Mann, der 27 Jahre in Amerika gewesen war und noch kein Wort englisch verstand. Das Deutsch aber, das diese Leute reden, ist auch kein eigentliches Deutsch, sondern die wunderlichste Mischung von Deutsch und Englisch, die sich benken läßt; in den meisten Fällen sind die englischen Worte mit veutscher Biegung verwendet, und noch komischer macht sich bieser Dialekt, wenn er zur Schriftsprache wird.

Pennsylvanisch Deutsch nennen es die Leute dort und der Leser wird eine Idee davon bekommen, wenn ich ihm hier nur eine kleine Probe gebe, an der er studiren mag, um die eigene Muttersprache herauszukennen.

"Well<sup>1</sup>, und so miet<sup>2</sup> ich den Joseph in der Rohd<sup>3</sup>, gerad wo sie sich um die Fenz türnt<sup>4</sup>, und da sagt' er mir, daß er einen bösen Kalt gesetsicht<sup>5</sup> habe, aber an Purpoß<sup>6</sup> im Regen weiter getramwelt<sup>7</sup> sei. — Wie er in die Tavern<sup>8</sup> sam, bellte<sup>9</sup> es g'rad

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Well, mobl, gut, <sup>2</sup> to meet, bezegnen, <sup>3</sup> road, Etraße, <sup>4</sup> to turn, dreben, <sup>5</sup> to catch a cold, sich erfälten, <sup>6</sup> on purpose, mit Willen, <sup>7</sup> te travel, maricuren, <sup>8</sup> tavern, Wirthshaus, <sup>9</sup> to bell, läuten.

g'rat zu Dinner 10, und ta trubbelte 11 er sich nicht weiter ebaut 11, sondern stoppte gleich die ganze Nacht 12.

Es mag in der Aebulichkeit des Englischen mit bem Deutschen liegen, baß gerade ber Deutsche nach furzem Aufenthalt in Amerika oder irgend einem Land. wo englisch gesprochen wird, seine eigene wie die fremde Sprache so entsetlich mißhandelt, daß er zulett beire gleich unverständlich macht. Vorzugsweise thut tas aber wieder der Ungebildete, und zwar aus dem ziemlich natürlichen Grund, weil er der Mutter= sprache selber nicht vollkommen mächtig war, und die eine schon vergift, während er die andere noch nicht gelernt hat. Die Zunge ist ihm auch gewöhnlich schwerer, das Dhr nicht so geschult, die feineren Unterschiede der Laute aufzufassen, und während er sich einzelne Worte ber fremden Sprache merkt, für die er feinen Raum in seiner Gedächtnistammer findet, wirft er die entsprechenden beutschen Worte binaus.

"Wenn sie bas in Deutschland wüßten," sagte ein ehrlicher Magreburger nach faum breimonatlichem

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dinner. Mittageffen, <sup>11</sup> to trouble about, fich um etwas fümmern, <sup>12</sup> to stop or stay all night, übernachten.

Aufenthalt in Californien, "be hole Pipel" fame hieher (the whole people, das ganze Bolf)."

Kinder lernen die fremde Sprache am leich= teften und schnellsten, und auch am richtigsten aus= sprechen.

Was deutsche Zeitungen betrifft, so existiren meines Wissens, außer denen in den Vereinigten Staaten,
eine in San Francisco, eine in Adelaide, die auch
eben nur ihr Leben fristet, und zwei in Brasilien. Auch die deutschen Zeitungen in den Bereinigten Staaten machen, mit nur sehr wenigen Ausnahmen,
teine besonders guten Geschäfte, und der Grund liegt
wiederum großentheils in der grenzenlosen Apathie
der Deutschen selber.

Und habe ich dem Leser nicht jetzt selber bewiesen, daß ich ein ächter Deutscher bin? — habe ich die ganze lange Zeit etwas anderes gethan als auf meine Landsleute geschimpft? — Es ist leider wahr, aber dennoch geschah es nicht mit bösem Willen, und Gott weiß, ich hätte ihnen zehntausendmal lieder das Beste auf der Welt nachgesagt, wenn ich das nur eben mit dem Kapitel von ihrer Einigseit hätte vereinigen können.

In allen Welttheilen habe ich sie zerstreut, überall Gerstäder, beimt. u. unbeimt. Geichichten. I.

und unter allen Ständen habe ich liebe, gute, seelenaute Menschen gefunden, sobald man sie einzeln in ibrem eigenen Wirkungsfreis traf und beobachtete. Mäßig und fleißig in ihrem Geschäft, untadelhaft in ihrem Familienleben, unermüdlich in ihren Anstrengungen, wo es galt ein festes Ziel zu erreichen, aber das alles nur einzeln, jede Familie abgesondert für sich selber, und der Teufel los, sobald sie sich zu einem größeren gesellschaftlichen Leben vereinigen sollen. Erbärmliche Kleinigkeiten waren babei fast immer die Ursachen aller Zänfereien, so in Batavia wie in Balparaiso, in Sidneh wie in den Bereinigten Staaten. Leidige Klatschereien schürten den Funken zur hellen Flamme an, und Bitterkeit und Haß wuchsen und wucherten, wo sie sich die Hände hätten recht fest und verbrüdert reichen, oder doch wenigstens friedlich neben einander stehen sollen, damit nicht der Amerikaner zu sagen brauchte: "sie zanken sich wie ein paar Deutsche."

Bei Gellert läßt der sterbende Bater seine Söhne ein Bündel Pfeile nehmen und zeigt ihnen, wie leicht der einzelne breche; er hatte keine Uhnung, daß sie aus den einzelnen auch noch Zahnstocher machen könnten. So besser es Gott! sage ich aus tiefster Seele, und ein Gott gehört auch in der That dazu,

das auszuführen; aber traurig ist's, den giftigen Wurm der Uneinigkeit an unserem innersten Marke nagen zu sehen und zu fühlen, daß er ein Paradies zu einer Hölle wandelt; traurig ist's, ein wackeres, frästiges Bolk in erbärmlichen Aleinlichkeiten sich aufreiben — einen edlen Stamm zu Zahnstochern zerschnitzt zu sehen, während wir uns noch der Zeit erinnern können, wo er eine Eiche war.

Leipzig

the Company receipts in the Palacet Technology

Drud von Giesede & Devrient.



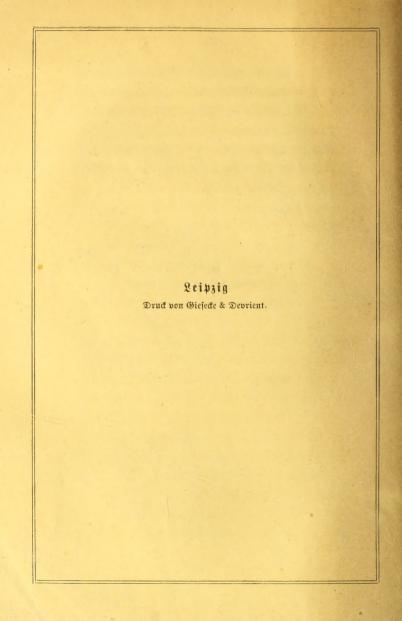